

Jllustr. Kaus-Bibliothek II. Jahra.



## Twin Cities Campus



Justrierte - - - Gaus-Bibliothek Jahrgang II - - - -

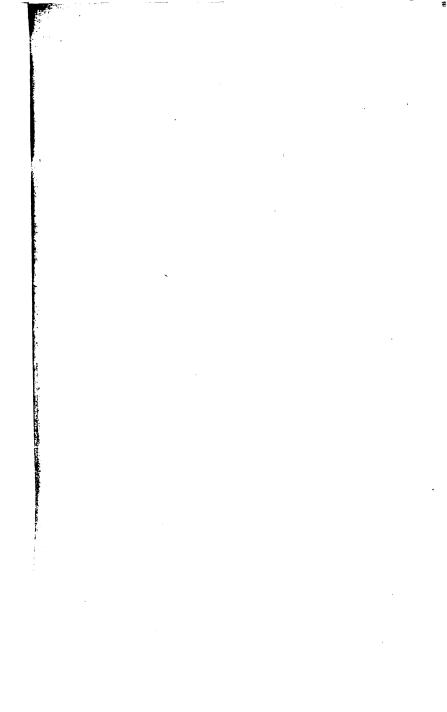

The she was the she with the she she she



Coppright 1901 bu G. Seuer & Kirmfe, Berlin W.

Das Lied der Sehnsucht. Nach dem Gemälde von 3. Zietendraht.

## Illustrierte

# Haus-Bibliothek

# Zur Unterhaltung - - - und geistigen Anregung

Band IV



Verlagsbuchhandlung



Druck von W. Vobach & Co. in Leipiig-R.



### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                   | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das Lied der Sehnsucht. Nach dem Gemälbe von                                                      |             |
| B. Zickendraht. Titelbild. (Text stehe Seite 959.)                                                |             |
| Pflug und Schwert. Original-Roman von Beinrich<br>Vollrat Schumacher. (fortsetzung)               | 743         |
| Mit 3 Abbildungen.                                                                                | `           |
| Vom Rienspan bis jum elektrischen Licht. Von Dr. B. W. Kühne                                      | <b>7</b> 90 |
|                                                                                                   | • 50        |
| Cragödien der Weltgeschichte. 1. Bistorische Unters<br>suchung über die Schuld Maria Stuarts. Von |             |
| Dr. H. König                                                                                      | <b>80</b> 8 |
| Deutsche Dichtergrüße:                                                                            |             |
| Sieb mir die rote Rose nicht Von Ilse Frapan                                                      | 824         |
| Die Verlassene. Von Wolfgang Engel                                                                | 913         |
| Sinkende Sonnen. Original-Roman von Georges                                                       | 005         |
| Ohnet. (Deutsch von Belene Lobedan). (Fortsetzung)                                                | 825         |
| Hm tiefen Meeresgrund. Plauderei von Ewald van den Bosch                                          | 865         |
| Postdienst zwischen Deutschland und Amerika.                                                      |             |
| Von Johannes Lind                                                                                 | 876         |
| Norwegisches Natureis und Kunsteis. Von Joh.                                                      |             |
| Bernhard                                                                                          | 888         |

| Marum? Novelle von E. Refa                                | Seite<br>897 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                           |              |
| Manderungen durch die Hauptstädte Europas.                | 0.75         |
| 2. Paris. Von Dr. H. Paul                                 | 914          |
| Käthes Geigenkasten. Eine luftige Seschichte von          |              |
| Alwin Römer                                               | 930          |
| Krankheiten als Beilmittel. Don Dr. Eurt Rudolf           |              |
| Kreuschner                                                | 950          |
| Hllerlei:                                                 |              |
| Was die Monarchen zu Weihnachten schenken .               | 959          |
| Phänomenales Gedächtnis                                   | 960          |
| Hus der Geschichte des Schlittschuhs (Mit 3 Abbildungen.) | 961          |
| Die Basen bei Roßbach                                     | 963          |
| . Wie die Manner unter den Pantoffel famen                | 963          |
| Die Nichtigkeit irdischer Berühmtheit                     | 964          |
| Das Sischparadies der Mark                                | 965          |
| Steingeld. (Mit 1 Abbildung)                              | 967          |
| Die eherechtliche Bedeutung des Schnurrbarts .            | 968          |
| Die Mahlzeit in der Pillenschachtel                       | 968          |
| Die Größe der Meereswogen                                 | 969          |
| Chinefisches                                              | 969          |
| Strenge und kalte Winter                                  | 971          |
| Rätsel-Ecke                                               | 3, 974       |
| Inforate 97                                               | 5. 976       |





### Pflug und Schwert.

Original-Roman von **Beinrich Vollrat** Schumacher.

(3. fortfegung.)

(Nachbruck verboten.)

#### XIII.



er Minister sah dem Eintretenden lebhaft entgegen. "Uh, Herr von Nottorp! Gut, daß Sie kommen! Bir haben heute morgen über Ihre Angelegenheit beraten!" Er schüttelte freundlich Karl von Not=

torps Hand. "Sie steht gut, ausgezeichnet. Zwar ist der Einwand erhoben worden, daß für den Staat eine eigentliche Pssicht zur Zurückzahlung der von Ihrem verstorbenen Herrn Bater hergegebenen Gelder nicht vorliegt, aber dennoch —"Ein warmes Licht des Wohlwollens strahlte in seinen Augen auf, während er in einem Ton voll Sorge fortsuhr: "In diesen Zeiten des Wiederaufrichtens dürsen wir wohl die Villigkeit der strengen Pssicht voransehen. Das Staatsministerium hat deshalb meinem Antrage zugestimmt, die Auswendungen Ihres Vaters sür das Gemeinwohl werden Ihnen zurückerstattet werden. — Meinen aufrichtigen Glückwunsch!" schloß er lächelnd und dem jungen Mann zunickend.

Karl von Nottorp vermochte seine Freude nicht zu unterbrücken. Die Worte des Ministers wälzten die schwerste Last seiner Sorgen von ihm. Und seine alten, ost durchdachten Pläne stiegen wieder in ihm auf, die Ableitung des Feuerbruchs, die Trockenlegung der reichsten Aecker des heimatlichen Thales, eine alte, versunkene Welt, die er neu entdecken würde, mit ihr das Heil der Heimat. Und vielleicht gelang ihm auch der Wiedererwerb von Haus Nottorp, wenn er dem Amtmann den Kaufpreis zurückahlte.

Neuer Lebensmut und neue Hoffnung brannten in ihm. "Und wann darf ich wohl auf das Geld hoffen, Excellenz?" fraate er. nachdem er seinen Dank abgestattet hatte.

Das liebenswürdige Geficht bes alten Staatsmannes ver-

bufterte fich etwas. Er feufzte unwillfürlich leicht auf.

"Wann?" wiederholte er, offenbar etwas verlegen. "Mein lieber, junger Freund, das geht leider nicht so schnell. Sie werden sich etwas in Geduld fassen müssen. Die Staatskassen sind leer. Und was sonft einläuft — — Sie haben ja das Land gesehen! Ueberall Not, überall Ause um Hise! Der Staat kann doch die Tapferen nicht umkommen lassen, die sich für ihn geopsert haben. Und das Schlimmste steht uns, sürchte ich, noch bevor!" Er dämpste unwillkürlich die Stimme und seine Augen blicken trübe. "Wenn wir nur von einer Hungersenot verschont bleiben! Die Pest haben wir schon im Lande; wenn nun noch der Hunger dazu kommt — Gott gebe, daß wir eine gute Ernte haben!"

Er wandte sich ab und spielte mechanisch mit den Papieren, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. Jene kleinen Zettel waren es, die Zeugen der Opser, die Heinrich von Nottorp für das Vaterland gebracht.

Der Sohn sah darauf hin. Etwas, wie eine Mahnung schien ihm von dort her zu ihm herüber zu wehen. Er richtete sich empor. Und mit dieser entschlossenn Bewegung seines Hauptes gab er seine Plane auf Haus Nottorp auf.

Schweigend wollte er sich verabschieden. Aber der Minister

hielt ihn zurud.

"Warten Sie noch, mein Freund!" sagte er sanft. "Ich fürchte, ich verstehe in diesem Augenblicke in Ihrer Seele zu lesen. Sie wollen die Flinte ins Korn werfen. Aber, nicht wahr, das thut ein Nottorp nicht so leicht? Haben Sie nur Geduld; auch für Sie wird die Sonne wieder scheinen. Sind Sie nicht viel besser daran, als so viele andere, die für Weib und Kind zu sorgen haben? — Und was das Geld betrifft, so soll die Zurückachlung sobalb wie möglich erfolgen. In

einer einzigen Summe wird sich das allerdings nicht machen lassen. Dazu ist sie zu groß, und außer Ihnen sind noch zu viele andere da, denen geholsen werden muß. Aber in Katen, Jahr für Jahr — ich hosse, Sie sind damit einverstanden! Und Sie erlauben, daß ich Ihnen gleich eine Anweisung auf die erste Kate ausstelle?"

Er warf ein paar Zeilen auf einen Streisen Papier und reichte ihn Karl von Nottorp hin. Mit einem trüben Lächeln sah der Rittmeister auf die Zahl. Das reichte kaum für den notdürftigen Lebensunterhalt eines Jahres. Aber hatte er ein Recht, mehr zu verlangen, wo es nur eine Gnade war, daß er überhaupt erhielt?

Der Minister hatte voll Teilnahme bas Kommen und Gehen ber Empfindungen auf dem offenen Gesichte des Bittstellers beobachtet.

"Kann ich sonst noch etwas für Sie thun?" fragte er. "Bürden Sie vielleicht ins Heer zurücktreten? Er herrscht zwar ein großer Andrang, aber im Hinblick auf das, was Ihr Herr Vater geleistet hat —"

Er machte eine Pause und wartete. Karl von Nottorp überlegte nur einen Augenblick. Er hatte die aufgeworfene Frage während der Reise zur Hauptstadt bereits erwogen und war zu einem Nein gekommen. Das Leben des Friedenssoldaten erschien seiner feurigen, thatendurstigen Natur fremd und interesselos; er vermochte sich nicht in das ewige Einerlei dieses zwar notwendigen, aber die eigene Selbstbestimmung unterdrückenden Dienstes hineinzudenken. Auch würde ihn dieser Beruf fern von der Heimat sessenen. Auch würde ihn dieser Beruf sern von der Heimat sessenen sich das vertraute Thal; eigener Wunsch und eine heilige Pssicht.

In ein paar kurzen Worten nannte er dem Minister seine Beweggründe zur Ablehnung. Dabei streifte er auch die Art, wie Amtmann Drefler in den Besitz von Haus Nottorp geslangt war.

Der Minifter hörte voll Intereffe zu.

"Drefler? Amtmann Drefler?" fragte er nachdenklich, als Nottorp den Namen erwähnt hatte. "Ift nicht ein Drefler

bort Lanbrat? Chemaliger Prafett im Dienste bes Königreichs Bestfalen?"

"Der Sohn bes Amtmannes!"

Der Minifter nickte.

"Ein tüchtiger Mann! Wir haben ihn übernommen, weil an Verwaltungsbeamten Mangel ist. Auch besigt er einen vorzüglichen Ruf der Sprenhaftigkeit! Einer der Wenigen, die sich während der Kriegsjahre nicht die eigenen Taschen gefüllt haben! Und —" Er brach plöglich ab und sah, wie von einem Gedanken ersaßt, auf. "Nebrigens, Herr von Rottorp, würden Sie nicht ebenfalls eine Stellung im Verwaltungsfache annehmen? Glänzend würde sie allerdings nicht sein, aber Ihnen doch eine ruhige Lebenssührung ermöglichen! Warten Sie, wir wollen gleich nachsehen, ob in Ihrer Heimat etwas Passendes frei ist!" Er drückte hastig auf eine Tischglocke und ließ sich durch den eintretenden Sekretär die Vakanzenliste bringen.

Der Sekretär kam sosort mit ihr zurück. Er war an biesen Austrag gewöhnt. Die Hauptstadt wimmelte in diesen Tagen von ehemaligen Soldaten, die um Stellung baten, und es war nichts Außergewöhnliches, daß Männer von größtem Verdienst, Männer von berühmtem Namen sich mit dem bescheidensten Lose begnügten. Die Not war allgemein und glücklich schäfte sich, wer nur einen armseligen Unterschlupf sand.

"Ift in Nottorp etwas frei?" fragte ber Minister.

Der Sefretar fab in ber Lifte nach.

"Nur die Stelle bes Steuereinnehmers!"

Der Minister zuckte leicht die Achseln, während er sich zu Karl von Nottorp wandte.

"Das ist wohl nichts für Sie?" Und wie entschuldigend setzte er hinzu: "Allerdings haben wir bereits eine Menge solcher Stellungen an ältere Offiziere vergeben. Es ist boch immerhin eine Unterkunft!"

Karl von Nottorp lächelte.

"Ich nehme sie an!" sagte er, ohne zu zögern.

Der Staatsmann atmete wie erleichtert auf und brückte dem jungen Manne die Hand, als habe er zu danken. Die Scenen

voll Not und Clend, die sich täglich in diesem Zimmer vor ihm abspielten, zerrissen ihm das Herz. Woher nehmen, um allen zu helsen?

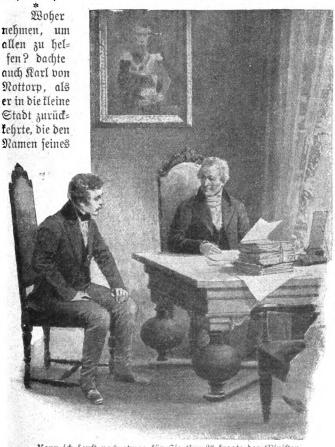

"Kann ich fonft noch etwas für Sie thun?" fragte ber Minifter.

Geschlechtes trug. Ein anderer Einzug war's, als der nach dem Siege. Damals war Alt und Jung den Heimkehrenden entgegengeströmt, froh des glücklichen Wiedersehens.

Nun, da der Postwagen durch die alten Straßen suhr, begegnete ihm kaum ein Mensch. Die Thüren der Häuser waren geschlossen, an den Fenstern kaum hier und da ein Gessicht, das der Klang des Posthorns herbeigerusen.

Schon unterwegs, hatte Karl von Nottorp gehört, daß

ber schwarze Tob in der Heimat mutete.

Pfarrer Rühl stand auf dem Posthof, als der Wagen einstuhr. Mit einer herzlichen Bewegung streckte er Karl von Nottorp die Hand entgegen. Er sah blaß und überanstrengt aus.

"Ach, lieber Freund, man möchte sich ein stählern' Herz wünschen in dieser Zeit! Woher nehmen, um zu helsen?"

Auch hier dieselbe bange, verzweiselte Frage. Und gleich

darauf dieselbe leise, aufrichtende Hoffnung.

"Wenn Gott eine gute Ernte giebt - -

Alle Hoffnung richtete sich in diesen Tagen auf den Pflug. Würde er der Menschheit das wiedergeben, was das Schwert zerstörte? Die beiden Männer traten durch das Postthor auf den Markt hinaus. Ueberall dasselbe düstere Schweigen, dieselbe Menschenleere. Nur vor der Thür des Pfarrhauses stand Fran Lore Rühl und winkte dem Gatten zu.

"Ja." wandte sich dieser, aus seinen Gedanken erwachend, an Karl von Rottorp, "Sie wohnen doch bei uns? Wenigstens so lange, bis Sie ein paar passende Zimmer gefunden haben?" Und als jener mit der Antwort zögerte, setzte er leise hinzu: "Fräulein Asmus ist nicht mehr bei uns!"

Karl von Rottorp wurde blaß. Roch immer zitterte in

ihm die herbe Erinnerung.

"Sie hat die Stadt verlassen?" fragte er dumpf. Der Pfarrer beobachtete ihn heimlich voll Teilnahme.

"Das nicht! Aber sie ist ausgezogen. Sie wohnt nun

im Krankenhause!"
Der blasse Mann blieb jählings stehen. Seine Augen blieben perkört seine Linen zitterten Müslam rang lich pan

blidten verstört, seine Lippen zitterten. Mühsam rang sich von ihnen die Frage los:

"Um Gotteswillen, sagen Sie mir die Wahrheit! —

Ist Regine krank?"

Der Pfarrer las in seinem Gesicht, wie in einem offenen Buche, eine ganze Geschichte voll heimlichen Leides.

"Nicht krank!" beruhigte er eilig. "Aber — Fräulein Regine wollte ber allgemeinen Not nicht unthätig zusehen. Bergebens habe ich ihr die Gesahr gezeigt, in die sie sich hineinbegeben wollte, sie bestand auf ihrem Willen. Und nun gehen Sie in das Krankenhaus und fragen Sie diese Aermsten, diese von ihren Angehörigen Verlassenen, was sie von Regine Asmus denken! Wenn sie mit ihrem leichten Schritt, mit ihrem milden Lächeln zu ihnen hereinkommt, leuchtet's in allen Augen auf. Sie pslegt, die mit dem schwarzen Tode ringen!"

Karl von Nottorp sah ihn starr an. Dann senkte er langsam den Kopf. Er erwiderte nichts. Das Wort des Misnisters kam ihm plöglich in den Sinn, da er ihn glücklich geschätzt, daß er nicht um Weib und Kind zu sorgen hatte.

Lebhaft hatte er selbst die Wahrheit empfunden. Regine, dieses zarte, seinfühlende Wesen in sein eigen Unglück hineinsgezogen zu sehen, hätte ihm das Schwere noch schwerer gemacht. So hatte der ihm von ihr zugefügte Schwerz doch sein Gutes gehabt.

Nun aber hatte sie statt bessen ein noch schwereres, übersmenschlich hartes Los für sich gewählt. Wie um ihn für den häßlichen Verdacht zu strafen, den er ihrer Beweggründe wegen gegen sie gehegt.

Reiner, begehrenswerter nur ging sie aus der Prüfung hervor. Aufs neue erhob das Leid in ihm sein Haupt. Und

etwas wie leifer Neid mischte sich hinein.

Eine Schildhalterin, Helferin hatte er im Kampse für sein Volk aus seinem Weibe für sich machen wollen, in der stolzen Freude, daß sie alles aus seinen Händen empfangen sollte, Liebe und Leben, Glück und hohen, selbstlosen Beruf. Sie aber hatte sich von ihm gelöst, um das Werk zu beginnen nach eigener Bestimmung.

Weit unter sich ließ sie ihn zurück. Thatenlos blieb er, ein Besiegter. Aus dunkler Tiese der leuchtenden Spur nachssehend, die ihren Gang bezeichnete. Wie einem fernen Lichte, das allen erglänzte, nur nicht ihm. Denn was konnte er, der Machtlose, thun? Woher nehmen, um zu helsen?

Wieder richtete sich die Frage vor ihm auf, wie ein Ge=

sicht mit brennenden Augen, ein heiseres Hohnlachen auf den berzerrten Lippen.

Ihm schien's, als gliche das spottende Gesicht Regine.

Nun haßte er fie faft.

Am folgenden Tage traf seine Bestallung als Steuerein= nehmer des Kreises Nottorp ein. Ein dem Dokumente bei= liegendes Schreiben wies ihn an, sich bei Landrat Drefler zur Einführung in sein Amt zu melden.

Etwas wie Bestürzung ergriff ihn. Run erst bachte er baran, bag ber Landrat sein Borgeletter sein wurde. Und

biefen Mann hatte er empfindlich beleibigt.

Sein Unbehagen wuchs, als er fich vorstellte, wie sein Umt ihn in häufigere Berührung mit jenem bringen mußte. Der sah nicht aus, als ob er eine Beschimpfung ohne weiteres Gines von jenen bleichen, hageren Befichtern, Die vergäße. ihre Leidenschaften hinter einer Maste kalter Rube zu ver= Aber in Augenblicken jäher Neberraschung bergen suchten. durchbrach die innere, verzehrende Glut die fünftliche Miene. Ein solcher Augenblick mar's gewesen, als beibe einander gegen= über gestanden hatten mährend jener Unterredung, die Karl von Nottorp den Untergang seines Saufes enthüllt hatte. Da hatte er gemerkt, daß er fich einen unversöhnlichen Feind geschaffen. Und nun war er der Untergebene biefes felben Mannes: er. Rarl von Rottory, nicht nur ein Bettler, nein, auch ein Anecht. Gin Anecht beffen, der Anechten der Nottorps ent= stammte.

Sein stolzes Blut wallte heiß auf bei dem Gedanken. Schon wollte er das Schreiben zurüchichicken und auf die Stel-

lung verzichten.

Dann besann er sich. War nicht bas Los seines Gesichlechtes dasselbe, das schon viele andere vor ihm getroffen? Ein ewiges Auf und Nieder herrschte im Leben; wen es eben hoch über die anderen zur Höhe emporgetragen hatte, den warf es im nächsten Augenblicke oft wieder tief hinab. Tiefer noch, als er früher gestanden. Und die Unteren erhöhte es. Innerhalb einer einzigen Generation kamen und verschwanden oftmals die Geschlechter, kaum, daß sie eine Spur zurückließen.

Und dann — hatte er nicht eben noch Regine um die Gunst des Schickals beneidet, die ihr ein heldenmütiges Opfer ermöglichte? Hatte er selbst nicht von der Höhe seines Abels herabsteigen und ein Bauer sein wollen unter dem ringenden Bolke, von den anderen unterschieden durch nichts, als durch sein größeres Maß von Bildung und Wissenschaft, die er mit jenen teilen wollte? Und nun verzagte er vor dem ersten Schritte? War denn ein Unterschied im Nange zwischen Bauer und Beamten? Konnte er nicht auch in dieser bescheidenen Stellung nützen? Weniger vielleicht durch ein thatkräftiges Handeln, als durch sein Beispiel, das Beispiel des bewußten Unterordnens unter einen fremden Willen, strengster Pstichtzersüllung?

Was ihn erst kürzlich abgehalten hatte, die Laufdahn des Friedenssoldaten einzuschlagen, der Mangel an Selbstbestimmung, das wurde ihm nun zum treibenden Grunde; und zum ersten Male seit jenem Abend der Heimkehr und des Abschieds von Regine durchzog ihn wieder ein freudiges Gefühl seines eigenen Wertes. Da er es über sich gebracht hatte, allem Stolze zu entsagen und das Joch auf sich zu nehmen, das die Hände des Verhaßten ihm auflegten. Nun erst merkte er, wie sehr sein Mannesbewußtsein unter Reginens Handlungsweise gelitten und daß er nahe daran gewesen, sich selbst zu verlieren.

So machte er fich auf ben Weg zu Landrat Drefler.

Jener empfing ihn kühl, hösslich, sich augenscheinlich gesstiffentlich auf das Amtliche beschränkend. In trockenem Geschäftstone übergab er ihm die Bücher, das Reglement, die Kasse, ihm freistellend, sich ein Bureau im Kreisamt auszuwählen, oder aber, wie es der Vorgänger gethan, sich ein solches in seiner Privatwohnung einzurichten.

Karl von Nottorp zog das Lettere vor. So entging er einem häufigeren notgedrungenen Zusammentreffen. Damit

wollte er fich verabschieden.

"Noch eins, Herr von Nottorp!" sagte der Landrat, starr auf ein Papier blickend, das er während der Berhandlung unablässig in der Hand bewegt hatte, das einzige Zeichen seiner inneren Erregung. "Sie haben bei unserem letzten Zusammensein eine Beschuldigung gegen mich erhoben . . . Ich bitte, laffen Sie mich ausreben! . . . Beniger burch ben Inhalt Ihrer Worte, als durch den Ton! Ihr neues Amt bringt Sie nun auch in eine neue Art bon Stellung zu mir. balb balte ich es für meine Bilicht, diese Stellung von bornberein klar zu legen. Bor allem wollen Sie beachten, daß ich niemals Ihnen gegenüber weder öffentlich noch im Geheimen merten laffen werbe. bak Sie mich verlett haben. Ich fage nicht, daß ich es vergessen habe, noch, daß ich es vergessen will. Aber mein Benehmen wird fo fein, als hatte ich es vergeffen ober als ware das Wort nie gesprochen worden. Antlich werde ich Ihnen gegenüber niemals der Sohn des Amtmanns Dreftler fein, fondern immer nur ein Mitglied berfelben Behörde, ber Aber als Ihr Vorgesetter, als Stellvertreter Sie dienen. Dieser Behörde, muß ich von Ihnen vor allen Dingen strenaste und gewiffenhafteste Bflichterfüllung fordern. Meinem verfonlichen Empfinden ift es vielleicht nicht fo gleichgültig gewesen, wie Sie angenommen zu haben scheinen, wem ich biene. Aber wem ich auch biene, dem diene ich treu!" Er fuhr fich mit ber hageren Sand einmal über bas Beficht, wie um die Rote zu berfteden, die dort plöglich aufschoß. "Glauben Sie nicht," Schloß er bann, wieder ruhig, "daß ich ein eitles Bedurfnis fühle, Sie ben Bechsel unserer Stellung zu einander empfinden ju laffen! Im Gegenteil, perfonlich hatte ich gewünscht, daß uns beiden das erspart geblieben ware. Aber mich leitet hierbei ein anderes Interesse. In einer harten Schule habe ich gelernt. meine Pflicht zu thun, unter allen Umftanden meine Pflicht! Nicht mehr und nicht weniger! Sollte ich daher, was ich nicht hoffe, einmal zur Strenge gegen Sie genötigt fein, fo wollen Sie das nur diefem meinem Pflichtgefühl zuschreiben und nicht jenen personlichen Gefühlen, die mit meinem Umte nichts zu thun haben! - So, Ihnen das zu fagen, glaubte ich mir felbst schuldig zu fein!"

Er machte eine verabschiedende Handbewegung. Seine Miene war kalt und ruhig, aber in dem umher irrenden Blick des Mannes glaubte Karl von Nottorp zu lesen, wie schwer jenem das alles geworden. Etwas wie Hochachtung ergriff ihn, dennoch machte ihn das offene Wort nicht warm. Zu verschieden waren ihre Naturen. Bohl mochte Landrat Drefler das ehrliche Streben

nach Gerechtigkeit besitzen. Aber Gerechtigkeit — war damit alles gethan? Mit Gerechtigkeit, Wahrheit und Pflichterfüllung?

Während er das Amt verließ, stieg wieder Reginens Bild vor seiner Seele auf. Unwillfürlich verglich er ihr Thun mit dem des Landrates. Gerecht, wahr und pflichtgetreu war auch sie gewesen. Gerecht gegen sich selbst, wahr gegen ihn, da sie sich von ihm löste, und pflichtgetreu, da sie es that, solange es noch Zeit war. Dennoch ruhte ein verklärender, warmer Hauch auf ihrem Vilde, während das des Landrats kalt und hart blieb. Etwas sehlte diesem, etwas besaß jenes mehr. Würde der Landrat ein Opfer gebracht haben, wie Regine, aus freier, eigener Willensentschließung, ohne daß ihn die Gerechtigkeit, die Psslicht dazu trieb?

Und wenn sie auch alles hätten, was nutte es ihnen, wenn sie der Liebe entbehrten . . .

Ein paar Tage später hatte er die Amtsstube eingerichtet. Er hatte ein kleines, leer stehendes Haus neben dem alten Stadtthor gemietet und mit billigem Gerät notdürstig ausgestattet. Im Erdgeschoß außer der Amtsstube noch zwei wohnliche Käume, deren Fenster nach dem schmalen Gärtchen hinausgingen, das sich den nicht mehr benutzten Stadtgraben hinabzog. Im oberen Stock außer dem Boden zwei kleine Zimmer, die Frau Hennig, die Witwe seines Amtsvorgängers, bewohnte. Sie führte Karl von Nottorp die bescheidene Wirt chaft.

Längere Zeit verließ er das neue Heim nicht. Es galt, sich die für das ungewohnte Amt notwendigen Kenntnisse aus Büchern und Anweisungen zu verschaffen. Frau Hennig erwies sich da als eine wertvolle Hilfe. Während der langen Krantsheit ihres Mannes hatte sie die Geschäfte selbständig geführt; die Bücher wiesen seitenlange Eintragungen von ihrer Hand auf.

Dann, nachdem er sich eingearbeitet, kam die Zeit, in der die Steuern fällig wurden. Aus der Stadt und vom Lande kamen die Leute herein, den Zins zu entrichten. Stundenlang wurde die Amtsstube nicht leer von ihren dunklen, durcheinander drängenden Gestalten.

Er kannte viele von ihnen; auch solche waren darunter, die unter seinem Bater gedient. Ausrufe des Mitleids, der Teil=

nahme drangen an sein Ohr, daß der Sohn des einst so reichen Geschlechtes verurteilt war, niedere Dienste zu verrichten.

Aber ihn berührte das nicht tiefer. Es verlette ihn nicht. Er hatte mit seinem früheren Leben abgeschlossen. Für sich hoffte er nichts mehr. Still lebte er für sich, den Dingen der Außenwelt anscheinend keine besondere Ausmerksamkeit schenkend.

Dennoch verließ ihn der Gedanke an das Ringen und Kämpfen da draußen nie. Es wäre ihm das auch kaum möglich gewesen. Zu laut drangen Klagen und Schilderungen des großen, alls gemeinen Leidens an sein Ohr. Weniger aus der Stadt, als vom Lande her.

Die Leute aus den Dörfern brachten sie mit herein. Die Armen, die um Stundung der Steuern zu bitten kamen. Zahlsosse Gesuche an die Behörde sertigte er in dieser Zeit. Und die Behörde ließ Milde walten, soweit es ging. Die Aermeren befreite man ganz. Aber die anderen, die das Geld wohl aufzgebracht hatten, die dabei aber oft am Notwendigsten Mangel litten, auf die die Hossmungssosigkeit drückte, jemals wieder emporzukommen . . .

Die erste Bittstellerin dieser Art war eine junge Frau aus dem Dorse Nottorp. Der Einnehmer kannte sie. Sie war auf Haus Nottorp Dienerin gewesen. Ein kräftiges, gestundes Geschöpf, das an ihren Händen die deutlichen Spuren schwerer Feldarbeit trug. Aber ihr früher blühendes, hübsches Gesicht war vorzeitig gealtert. Sie war mit einem ehemaligen Hörigen verheiratet, der einen kleinen Acker dewirtschaftete. Sie hatten ein halbes Dutzend Kinder, von denen sie sichtlich mit mütterlichem Stolze redete. Sonst war sie bekümmert.

Sie hatten ein Pferd gehabt, das ihnen der Krieg genommen. Seitdem hatten sie mit den beiden Kühen gepflügt.
Und als die eine gefallen war, hatte sich der Mann neben die
andere gespannt. Die Frau hatte den Pflug geführt. Es war
schwer gewesen, das Ziehen sür den Mann, und das Bewußtjein für die Frau, daß der Mann sich so plagen mußte, dieser
Mann, der so sleißig und ehrlich war, der Bater ihrer Kinder,
den sie lieb hatte. Aber es war doch gegangen. Der Acker
war bestellt.

Nun aber war auch die zweite Ruh gefallen. Und es

fehlte an Milch für die Kinder. Das Jüngste war zwei Jahre alt. Sie waren an Milch gewöhnt. Milch war ihre Hauptnahrung. Eine neue Kuh war daher das erste, was beschafft werden mußte. Sie hatten auch das Geld. Sie zählte es auf. Sie hatten es während des letzten Jahres zusammengespart, Groschen für Groschen. Sie wollten damit die Steuern bezahlen. Hier lag es. Er sollte es nehmen. Sie würde sich nicht weigern. Was sein mußte, mußte sein. Aber sie würden dann keine Kuh kaufen können.

Sie hatte das alles in einem einfachen, treuherzigen Tone der Ergebung erzählt, der Karl von Nottorp die Thränen in die Augen trieb. Ihm, der im Jammer und Entsetzen der Schlachten nicht geweint hatte. Hier aber weinte er. Aus den Worten der Frau wehte ihn etwas Vertrautes, Verwandtes an. War's nicht ein ähnliches Schicksal wie das seine?

Das ringende Zucken eines Menschenherzens unter bem

eisernen Drude einer übermächtigen Fauft.

Er schob ihr das Geld wieder zu. Sie sollte für ihre Kinder die Auh kaufen. Er selbst würde die Steuer für sie auslegen. Sie sollte ihm das Geld zurück erstatten, sobald sie es vermöchte. Fast ängstlich wehrte er ihren Dank ab. Aber einen Schuldschein mußte er von ihr annehmen. Sie wußte, was sie sich selbst schuldig war und dem ehrlichen Namen ihres Mannes.

Es waren die ersten Schulden, die sie machten. Aber die Kinder würden wieder Milch haben.

Auch sie weinte nun. Und weinend ging sie. Es war

eine schwere Zeit.

Karl von Nottorp legte den Schuldschein in jene Truhe, die auch seinem Bater zur Ausbewahrung von Familienspapieren gedient hatte. Amtmann Dreßler hatte sie ihm ins Haus gesandt.

Ein schmaler, länglicher Papierstreifen war der Schuld=

schein. Aehnlich jenen Zetteln bes Baters.

Als Karl von Nottorp daran dachte, lächelte er unwill= fürlich. Das stille Lächeln, das ihm eigen geworden.

Ein seltsam Ding schien's ihm um die Besitztümer dieser Belt. Auch um das Geld. Der Bater hatte es dem Staate

gegeben zur Rettung des Volkes, der Staat gab es dem Sohne zur eigenen Rettung, und der Sohn gab es wieder dem Rolke.

Ein ewiger Rreislauf.

Aber diese Zettel würden in der Truhe bleiben. Sie würden nicht wieder in das Leben hinausslattern. Das einzige von all seinen hohen Plänen war's, das er aussühren konnte: daß er sie sesthielt, um sie eines Tages zu vernichten. Um dieser Zettel willen sollte keine Mutter mehr weinen.

Und mit den dahingleitenden Tagen füllte sich allmählich die Truhe. Meine, unscheinbare Papierstreifen, bedeckt mit ungelenken, mühsam gekrißelten Schriftzeichen — getrocknete Thränen.

#### XIV.

Landrat Drefler kehrte am Abend jenes Tages, an dem er Karl von Nottorp in bessen neues Amt eingeführt hatte, in nachdenklicher Stimmung nach Haus Nottorp zurück. Das seltssame Schicksal des Mannes beschäftigte ihn, dieses jähe Heradssinken von der Höhe der Gesellschaft in das Dunkel eines subalternen Berufs. Ein Unstern schien über dem alten Geschlechte zu stehen, während die Dreflers, die ehemaligen Diener, emporkamen. War die sür unerschöpflich gehaltene Lebenskraft des Stammes verbraucht, nachdem sie in Heinrich von Nottorp ihre letzte Blüte getrieben?

Das Benehmen des Sohnes, des letzten Sprosses, schien darauf hinzudeuten. Wie anders hätte man sonst seine thatenslose Entsagung erklären sollen, als durch die Schwäche seines Charakters! Ueberschäumend in der Jugend, sür alles gleich hoch begabt, sür alles ein gleich starkes Interesse zeigend, war er dem ersten Wechsel des Glückes widerstandslos erlegen. Jene Vielseitigkeit der natürlichen Anlagen war ihm asso zum Versderben geworden. Statt einem einzigen Ziele in gerader Linic nachzustreben, hatte er seine Kräste zersplittert. Nun, wo es galt, sie zu bethätigen, versagten sie. Ein Pläneschmied, der nichts erreichte, weil er zu viel erreichen wollte, der in dem bunt schillernden Glanze seiner wirren Träume die kalte Wirkslichkeit

. .

vergessen, und den darum diese Wirklichkeit in eine haltlose, dumpfe Berzweislung hinabgeschleubert hatte, aus der es keine Rettung gab. Ein Baum, dessen Wurzeln, aus dem nährenden, schüßenden Erdreich gerissen, langsam verdorrten, ein sterbend Geschlecht.

Landrat Drefler bedauerte den Gefallenen nicht. Er hatte niemals Mitleid mit der Schwäche gehegt. Im natürslichen Lauf der Dinge schien es ihm begründet, daß die Schwachen zu Grunde gehen nußten. Was nutten die idealsten Gedanken und Pläne, wenn sie unausgeführt blieben? Nur schaden konnten diese armen Träumer; dadurch, daß sie andere mit in ihre unsinnigen Ideenkreise hineinzogen, daß sie den Volkscharakter verweichlichten. Um besten war's, sie blieben in dem selbstsgewählten Dunkel, in dem sie lichtlos und schattenlos verschwanden.

Er haßte Karl von Nottorp auch nicht mehr. Gehaßt hatte er allezeit nur die, denen er eine höhere Kraft zugetraut hatte, als sich selbst. Die sich ihm mit dieser sieghaften Stärke einmal hindernd in den Weg stellen konnten. Darum hatte er die Nottorps gehaßt; nun aber — er haßte sie nicht mehr. Sie waren gefallen, er ging über sie hinweg, gleichgültig, ohne hinzusehen. Lohnte es sich, ein Gefühl an ein Ding zu versichwenden, das tot war, das gar nicht mehr da war?

Karl von Nottorp war einer seiner geringsten Untersgebenen; ein Schreiber, der Zahlen in Bücher eintrug und sie zusammenzählte; weiter nichts. Ein Geschäft ohne Wichtigkeit, ohne Einfluß, das jeder andere ebenso besorgen konnte; eine Maschine, die ging, wie ein höherer Wille sie aufzog, eine Null, die erst dann Wert erhielt, wenn eine fremde Eins sich davor stellte.

Er lächelte verächtlich vor sich hin, während er in Haus Nottorp einsuhr. Er begriff die Verwirrung seines Vaters nicht, die dieser augenscheinlich gezeigt hatte an jenem Tage, da Karl von Nottorp gekommen war, sein Erbe zu fordern. Die Zeiten ritterlichen Faustrechts waren ja vorüber; heute galt nur das Gesey. Und das Gesey sprach gegen den Nottorp sür den Dreßler. Wozu sich also aufregen? Es war ja alles in Ordnung gewesen!

Oder - -

Er stutte plöglich. Ein neuer Gedanke stieg in ihm auf. Das Lächeln verschwand von seinem Gesichte.

War diese Entsagung, mit der sich jener in sein dunkles Los gefügt hatte, vielleicht nur Verstellung? Hinter der sich weitgehende Pläne verbargen? Warum hatte er nicht die Offiziersstellung angenommen, die ihm der Minister angeboten? Warum war ihm so viel daran gelegen gewesen, gerade in Nottorp zu bleiben?

Hatte er die Hoffnung doch nicht aufgegeben, in den Besitz seines Erbes zu gelangen, und glaubte er, dieses Ziel vielleicht auf Schleichwegen zu erreichen?

Aber wenn alles in Ordnung war, wenn alles so gewesen, wie der Bater es geschilbert hatte —?

Plötzlich fiel ihm auf, daß man ihn damals nicht zu Rate gezogen, als der alte Freiherr das Gut verkauft hatte. Ihm, als dem zukünstigen Besiher, ihm, aus dessen von der Mitgift seiner Frau herrührenden Besitz das Geld zu dem Kause genommen war, hätte man doch mindestens eine beratende Stimme dabei einräumen müssen. Wenn nichts zu verbergen war. Allerdings war General de Lussac zugegen gewesen, aber — seltsam war's jedensalls, daß auch dieser niemals mit ihm davon gesprochen hatte. Keine Andeutung war über den wichtigen Utt gesallen; Jahre waren nach dem Tode des Nottorp verslossen, ehe Amtmann Dreßler dem Sohne die neuc, glänzende Sachlage eröffnete.

Bas war der Grund für dieses seltsame Verhalten, wenn

wirklich nichts zu verbergen war?

Die Frage ließ ihm keine Ruhe. Sie arbeitete in ihm und wuchs. Bis sie jeden anderen Gedanken in ihm erdrückte. Bolle Gewißheit schien ihm notwendig. Er mußte genau wissen, was er von Karl von Nottorp zu denken hatte. Das Verhältnis zwang ihn dazu, in das jener durch die Stellung des Untergebenen zu ihm gerückt war. War's wirklich nur ein Schwächling, mit dem er es zu thun hatte, oder war's ein geheimer Feind, der ihn belauerte?

Wenn es dazu kam, daß der Landrat Dreßler dem Steuerseinnehmer von Nottorp einmal entgegentreten mußte — und eine dunkle Ahnung sagte ihm, daß es einmal dazu kommen

würde — war's da nicht nötig, daß man gerüftet war und sich fest auf dem Boden des Gesetzs wußte?

Von dem Diener, der ihm den Mantel abnahm, erfuhr er, daß der Bater allein in seinem Arbeitszimmer war. Ents schlossen wandte er sich dorthin. Nicht Zweisel war's, was ihn bedrückte, nur ein leiser Hauch von Ungewißheit. Er wollte fragen und der Bater würde antworten. Er wußte es. Er war es dem Sohne, er war es sich selbst schuldig.

Aber der Bater liebte es nicht, offen zu sprechen. Eine gewisse, an und für sich ganz harmlose Heimlichthuerei klebte ihm noch aus der Zeit seines Dienens unter fremdem Joche an. Vielleicht gelang es, dieses Versteckenspiel durch eine kleine, erlaubte List zu durchbrechen.

Es tam auf ben Berfuch an.

Seinem Gesichte einen leisen Anstrich von Unruhe gebend, trat er ein. Der Amtmann saß lesend an dem großen Tisch in der Mitte des Zimmers. Flüchtig sah er nun auf. Ein Lächeln guter Laune umspielte dabei seine Lippen. Wie er überhaupt seit einiger Zeit stets heiter gestimmt war.

Die geheime Unruhe der Vergangenheit war von ihm gewichen, seitdem Karl von Nottorp das alte Haus wieder verlassen hatte, ohne Miene zum Widerstande gegen die Neuordnung der Verhältnisse gemacht zu haben. Alles war dem Amtmann gelungen, was er geplant; alles ging gut. Dittmar hatte Recht gehabt: der Wald schwieg.

"Du bist's, Franz? Nun, was bringst bu mir Gutes?" Der Landrat drückte leicht die ihm entgegengestreckte Hand. Heimlich beobachtete er die Miene des Baters, indem er absichtlich seine Stirn in Falten zog.

"Gutes, Vater!" wiederholte er. "Ich weiß nicht, ob es etwas Gutes ist! Der junge Nottorp fängt wirklich an, mir leid zu thun!"

Das Lächeln verschwand plötlich vom Gesicht des Amtmannes. Ein leises Zucken ging darüber hin, dann legte es sich darüber, wie eine starre Maske von Kälte und Abweisung.

"Der junge Nottorp?" fragte er anscheinend gleichgültig. "Was ist mit ihm? Er ist ja wohl nach der Hauptstadt ge= reist. Ich glaube, etwas Aehnliches gehört zu haben. Wohl, um eine Stellung zu erbitten. Haft du etwas davon gehört?"

Trot des Gleichmutes seiner Worte richteten sich seine Augen mit so scharfem Spähen auf die des Sohnes, daß dieser die seinen abwandte.

"Er hat eine Stellung erbeten!" erwiderte er langsam und ausdrucksvoll. "Er hat auch eine erhalten! Die Stellung bes — Steuereinnehmers von Stadt Nottorp!"

Der Amtmann fuhr unwillfürlich auf. Seine Hand ließ bas Blatt, in dem er gelesen, auf den Tisch fallen.

"Du scherzest, Franz! Einem Nottorp hätte man etwas Derartiges —"

"Angeboten!" fiel der Landrat ruhig ein. "Ich scherze nicht, Bater! Um so weniger, als Herr von Nottorp diese niedere Stellung sogar angenommen hat!"

Das starte Gesicht brüben auf der anderen Seite bes Tisches erschien plöglich seltsam blag.

"Er bleibt hier?"

Amtmann Dreßler hatte es herausgestoßen, plöhlich, wie ohne zu wissen, was er sagte. Seine Stimme war heiser, ohne einen Anklang an die frühere joviale Heiterkeit. Und seine Augen blieften nun den Sohn nicht mehr an, sie starrten weit ins Leere, als sähen sie dort etwas Schattenhastes herannahen, etwas wie eine dunkle, lautlos sich näher wälzende Schlange.

Der Landrat nickte ernst.

"Er bleibt hier!" bestätigte er. "Und das ist es, Bater, was mir Sorge macht!"

Wieder die heisere Stimme. "Sorge?"

"Gewiß, Bater! Wenn Herr von Nottorp mir persönslich auch fernsteht, wenn er mir sogar unsympathisch ist, so kann es mir doch nicht gleichgültig sein, was die Leute von dieser Sache denken!"

"Von dieser Sache?"

"Ueberlege nur! Wirft es nicht ein schiefes Licht auf uns, wenn wir den Mann so ohne weiteres seinem Schickal überlassen? Wir, die wir seinen Besitz einnehmen! Du, der du seines Baters langjähriger Diener und vertrauter Freund gewesen bist! Sieht das nicht wie Absicht aus, als ob wir

ihn mit Vorsatz ohne Hilfe, ohne Unterstützung gelassen hätten? Als ob wir diese ganze trübe Zeit nur dazu benutzt hätten, uns an ihm zu bereichern?"

Der alte Mann nickte, noch immer fassungslos.

"Was soll ich thun? Du selbst warst dabei, als ich ihm meine thatkräftige Unterstützung anbot — er wies sie zurück! Sollte ich sie ihm gegen seinen Willen aufdrängen?"

"Aber irgend etwas muß doch geschehen! Wir können ihn doch nicht so wie einen lebendigen Vorwurf gegen uns da herumgehen lassen! — Aber das will er vielleicht!"

Eine dunkle Rote schoß dem Amtmann plöglich ins Ge-

sicht, als würge ihn eine unsichtbare Sand.

"Das will er? Du meinst —?"

"Man hat ihm eine Offiziersstelle angeboten!" fiel ber Landrat wie überlegend ein. "Er hat sie zurückgewiesen! Beil sie ihn von Nottorp entsernen würde! Beil er hier bleiben will! Bas kann er anderes damit bezwecken, als sein Unglück und unser Glück den Leuten vor die Augen zu stellen! Natürlich ist mir das sehr unangenehm; besonders in meiner amtlichen Stellung ihm gegenüber, als sein Borsgesetzer!"

"Kannst du ihn benn nicht versetzen laffen?"

"Das nimmt er nicht an! Du hörst ja, er will hier bleiben, hier! Wenn man ihm damit käme — er würde lieber auf die Stelle verzichten! Nur um hier zu bleiben, hier! Deshalb — er muß eine geheime Absicht dabei haben! Aber welche?"

Er machte eine Pause und sah den alten Mann wie fragend an. Der Amtmann wich dem Blicke aus. Auch er heuchelte Nachdenken.

"Welche? Ja, welche? Ich finde nichts!"

"Wenn man ihm eine größere Geldsumme böte" — ein schneller Blick glitt aus dem Lidwinkel des Sohnes zu jenem hinüber — "mit der er anderwärts, vielleicht in der neuen Welt, ein bequemes Leben führen könnte —?"

Etwas wie ein Blitz zuckte in den Augen drüben auf. Ober war's nur das Licht der Lampe, die zwischen ihnen stand, das den hellen Glanz dort hervorbrachte?

"Wenn er's annimmt, foll's mir auf ein paar tausend Thaler mehr oder weniger nicht ankommen!" sagte der Amt= mann haftig, zugreifend, wie über den neuen Ausweg entzückt. ber fich ihm plöglich in den Worten des Sohnes eröffnete. "Biet's ihm an. Franz, biet's ihm an! Dder foll ich's selbst ibun?"

Er war aufgestanden und batte die Sande wie bittend gegen ben Sohn ausgestreckt. Gine mubigm zuruckgebammte Bewegung malte fich in seinen erhitten Zugen, in dem flackern= ben Glanze seiner Augen, in bem leisen Bittern feiner Lippen. Eine neue, gewaltige Hoffnung war plöglich in ihm erwacht. Wenn er so mit einem Schlage ben Alv los wurde, der ihn in seinen Nächten voll grübelnder Furcht auf der Bruft faß! Wenn so der unbequeme Mahner fortgeschafft wurde, der barin hatte ber Sohn recht — sein Unglud wie eine Anklage gegen ben glücklichen Besiter öffentlich zur Schau trug! Wenn er auf diese Weise fortging, beladen mit den Wohlthaten derer, die er angefeindet hatte, die er im Stillen vielleicht des Betruges, der Lüge zieh! Welch eine Lösung ware das gewesen! Jeder Berbacht mußte verstummen!

Der Landrat ftand schweigend, in Sinnen versunken. Aber feine Bewegung des alten Mannes entging ihm. Und er fühlte, wie etwas in ihm anfing zu arbeiten, zu klopfen, in wilder, verwirrender Haft. Etwas wie eine unbestimmte Kurcht, wie die deutliche Ahnung kommenden Unheils. Dennoch zögerte er nicht, auf dem Wege weiterzuschreiten, den er einmal eingeschlagen. Daß der Bater eiwas verbarg, schien ihm nun bereits klar. Was aber war es. was?

Eine wilde Neugier ergriff ihn, alles zu wissen. Neugier des früheren Präfetten, dem die politische Polizei seines Bezirkes übertragen gewesen war, der von Amtswegen jahrelang Rundschafterdienste gethan. Wie einen Saadhund, den ber Säger auf die Fährte des Wildes gehett, drängte es ihn vorwärts, unaufhaltsam, gleichgültig, wohin es ging.

Und so richtete er sich plöglich auf und sah seinen Bater falt und fast höhnisch ins Gesicht. Wie triumphierend über die Bloke, die er an ihm entdectt; bereit, seine Waffe in die un= aeichütte Stelle zu ftogen.

"Ich hab's mir überlegt, Bater!" jagte er mit schneidens der Stimme. "Auch so geht es nicht! Wir dürfen dem Manne kein Geld bieten. Wäre das nicht ein Anerkenntnis, daß wir uns in seiner Schuld fühlen? Daß wir Haus Nottorp nicht durch rechtmäßigen Kauf an uns gebracht haben, sondern durch eine List, durch einen heimlichen Betrug?"

Er schlenberte ihm das Wort hinüber, wie einen Schlag. Und er selbst erschrak über die Wirkung. Der Amtmann tausmelte sast zurück, wie einen Halt suchend, tastete seine Hand nach der Kante des Tisches und krampste sich dort sest. Sein Gesicht wurde plöglich totenblaß und seine Augen schlossen sich.

Mühiam rang er nach Worten.

"Betrug?" stammelte er tonlos. "Wer rebet hier von Betrug? Auf ehrliche Weise hab' ich's erworben! Ihm selbst hab' ich die Papiere gezeigt, sie ihm in die Hand gegeben. Und er hat nichts gefunden, nichts! Er kann nichts gefunden haben! Es ist unmöglich! Wie kommt er also dazu, von List zu reden, von Betrug!" Plöglich flammte er auf. Sein Kopf slog zurück, seine Lippen öffneten sich und zeigten die langen, spizen Jähne. Und ein Strom von Haß ergoß sich aus den weit ausgerissenen Augen. "Einsperren laß ich ihn, wenn er das zu sagen wagt! Hat er noch nicht genug damit, daß es so weit mit ihm gekommen ist? Will er noch tieser hinab? So tief vielleicht, wie sein Vater? Wich einen Betrüger zu nennen — ah, ich vernichte ihn! Ich zermalme ihn! Wie — wie — "

Das Wort wollte ihm über die Lippen. Aber gurgelnd, zudend, sich die Hände vor den Mund pressend, drängte er es zurück. Seine Augen quollen weit heraus und seine Stirn zog sich zusammen zu starken, wie mit Blut gefärbten Kalten.

Der Landrat ftieß einen Schrei bes Entjegens aus und

eilte zu ihm hin.

"Bater! Was haft du! Komm zu dir!"

Jener stieß ihn zurück, mit einer äußersten Kraftanstrengung. "Ah, du! Was siehst du mich so an? Auch dir haben sie das Gift wohl schon beigebracht, he? Auch du glaubst wohl, daß ich ein Betrüger bin, ich, dein Bater?"

"Ich bitte dich —"

"Glaubst du es, oder glaubst du es nicht? — Antworte! Ich will eine Antwort!"

Der Sohn wich vor ihm zurud, bleich vor Furcht und Grauen.

"Ich alaube es nicht!" stammelte er atemlos. "Aber —" "Aber du zweifelst!" fiel jener ein. "Haft du die Ba= viere nicht auch gesehen, nicht auch in der hand gehabt?" -Er unterbrach sich mit einem wilden Auflachen des Sohnes. "Ach, richtig, dir hab' ich fie nicht in die Hand gegeben, dir nicht, nur ihm! Und er ift ein unersahrener Knabe, nicht wahr, dem man leicht eine Kälschung als echt einreden kann. Aber du, du als geschäftskundiger Beamter, bu als gewiegter Kriminalist, dir würde man das nicht einreden können, nicht Und deshalb - in beinen Gedanken klaaft bu mich einer Fälschung an! Jawohl, einer Fälschung! Was fonnte es auch anderes fein? Ich bin ja hier im Hause gewesen, mit dir und dem General zusammen, als der Alte hinüberging! Sch bin nicht einen Augenblick fort gewesen, ich kann also den Mord an ihm nicht begangen haben. Das also nicht! Aber eine Fälschung — warum sollte ich nicht gefälscht haben, nicht wahr? Die Gelegenheit war ja so bequem! Und da benutte ich sie und fälschte. So bentit du! Mit einem tuhnen Feder= ftrich machte ich haus Nottory mir zu eigen! Das argwöhnst Warum solltest du auch nicht? Das wäre ja der Befinnung von uns Dreftlers fo angemessen! Der Bater ein Källcher, der Sohn ein Verräter am Baterlande!"

Schäumend hob er beide Hände empor, als wolle er fie in ein Gesicht schmettern, ein falsches Schlangengesicht, das sich da aus dem Schatten vor ihm aufrichtete mit glühenden, gierigen Augen, mit züngelnder Zunge und geiferndem Giftzahn.

Unfähig eines Wortes, am ganzen Körper zitternd, stand der Landrat. Dieses Bild wilder, zügelloser Wut, fressenden Hohnes, das er da vor sich sah, er kannte es. Oft genug hatte er es an jenen Verbrechern gesehen, die er im Verhör, Schritt für Schritt vorwärts dringend, jede kleinste Blöße benutend, in die Enge getrieben hatte mit seinen schnellen, wie Blike herabsausenden Fragen. Zweierlei Bilder hatte er dann gesehen: die Einen, die Schwachen, waren in dumpfes Brüten

versunken, jede weitere Antwort verweigernd, die Andern, die Starken, hatte diese But ersaßt, die sein Bater nun zeigte, die sie sinnsos machte und in wildem Hohne dieselbe Wahrheit offenbaren ließ, die sie zu verspotten schienen.

Ein banges Schweigen herrschte zwischen beiben. Dann richtete ber Sohn fich auf. Und seine Stimme klang leise.

"Noch einmal, Bater, ich hege keinen Berdacht gegen dich! Aber tropdem — du wirst es mir nicht salsch auslegen, wenn ich dich um Einsicht in jene Papiere bitte! Nicht deinet=wegen, nur meinetwegen! Sollte die Frage, die wir hier eben gestreift haben, an mich herantreten, so muß ich mit meiner ganzen Person, mit meinem Ansehen als Beamter für dich einstreten können. Ich darf mich nicht hinter Unkenntnis versichanzen. Sosort, ohne Zögern muß ich den Angreiser durch die Wucht meiner Beweise niederschlagen können! Berstehst du, niederschlagen! Und darum —"

Auffordernd hielt er die offene Sand hin. Der Amtsmann starrte voll finsteren Hohnes zu ihm nieder. Mit einer raschen Bewegung riß er einen Schlüssel heraus und warf ihn vor den Sohn auf den Tisch.

"Da drinnen liegt alles! Hol' dir's selbst!" Und mit siegessicherer-Ueberlegenheit setzte er hinzu: "Such' nur, Kriminalist! Such' alles durch nach der Fälschung! Ich bin selbst neugierig, ob du sie sindest! Vielleicht ist wirklich eine da! Vielleicht!"

Mit einem seltsamen, furchtbaren Lachen ließ er sich in seinen Lehnstuhl zurücksinken und solgte flackernden Auges den Bewegungen seines Sohnes.

Leise bewegte sich der Vorhang, der den Raum von dem Schlafzimmer des Amtmannes schied. Sie sehen es beide nicht. Beide erfüllt nur der eine Gedanke: würde Landrat Drefler sinden, was er suchte?

Hilbe war an diesem Tage in der Stadt gewesen, zum erstenmale wieder, seitdem sie das Zusammentressen zwischen Regine und Karl von Rottorp herbeigeführt hatte. Keines von beiden hatte sie bisher wiedergesehen. Innerlich bebte sie vor jeder neuen Berührung mit ihnen zurück, die ihr doch nur Schmerz zu bereiten vermochte. Sie war ja nun auch überstüssig dort.

Iene hatten sich nun wohl wiedergefunden; jeden Augenblick konnte die Nachricht eintreffen, daß sie sich unlösbar miteinander verbunden hatten für daß ganze Leben. Sollte sie durch ihr Erscheinen einen Schatten auf daß junge Glück wersen?

Aber jene Nachricht war ausgeblieben. Statt bessen erstuhr Hilbe durch ihren Stiefbruder, den Landrat, daß Karl von Nottorp nach der Hauptstadt abgereist war. An demselben

Morgen, an dem er mit Regine gesprochen.

Bestürzt hatte Hilde es gehört. Bas war zwischen den beiden vorgefallen? War es nicht zur Aussöhnung, zur Berständigung gekommen? Hatte sich der Zwiespalt vielleicht noch vertieft?

Schüchtern wagte sie eine unsichere Frage an den Bater. Ob er etwas von Karl von Nottorps Plänen ersahren habe. Ob seine Braut noch im Pfarrhaus weile oder ob der Bruch

zwischen ihnen unheilbar geworden sei.

Amtmann Dreßler hatte erst unwirsch geantwortet. Ein paar kurze, abweisende Worte. Wie es seine Art war der Tochter gegenüber. Er liebte Hilde nicht. Je mehr ihre zarte Schönheit aufblühte, desto mürrischer und kälter wurde sein Blick, mit dem er sie betrachtete. Sie erinnerte ihn jett täglich mehr an ihre Mutter. Dieselben großen, leise fragenden Augen, dasselbe scheu in sich zurückzogene, bei seder stärkeren Berührung erzitternde Wesen. War's der Schmerz um den Verlust der Teueren, den der Anblick der Tochter in ihm nicht zur Ruhe kommen ließ, daß er nur rauh mit ihr verkehrte, daß er nie ein weiches, liebevolles Wort für sie hatte?

So auch bei ihrer ersten Frage. Er sei nicht der Berstraute dieses Herrn von Nottorp, hatte er sinster geautwortet, dessen Pläne seien ihm gleichgültig. Dann aber hatte er aufsaehorcht.

"Ein Bruch? Zwischen Herrn von Nottorp und seiner Braut?" hatte er eifrig gefragt. "Davon weiß ich ja gar

nichts! Wer hat dir das gesagt?"

Eine glühende Röte war Hilbe ins Gesicht gestiegen. Verwirrt hatte sie geschwiegen. Aber er hatte nicht nachgeslassen, in sie zu dringen. Und seinem gewaltthätigen Wesen war es gelungen, die Wahrheit aus ihr herauszulocken. Auch

war sie unsähig, zu lügen. Zitternd, mit versagender Stimme hatte sie von ihrem Besuch bei Regine berichtet, von ihrem Streben, die Entzweiten wieder miteinander zu vereinigen. Nur ihr erstes Gespräch mit Karl von Nottorp hatte sie verschwiegen, bei dem sie ihm jenen Schlüssel zu der verschwundenen Kassette seines Baters überreicht hatte. Der Sid band sie, den sie dem alten Freiherrn geschworen.

Amtmann Drefler hatte voll Erstaunen zugehört. Er schien von alledem keine Kenntnis gehabt zu haben. Und das Gehörte schien ihn nicht unangenehm zu berühren. Als Hilbe geendet, brach er fast in ein Gelächter aus. Etwas wie Schadenfreude schien daraus hervorzuklingen. Mehr als Schadenfreude. Ein Triumph. Als käme ihm dieser Bruch gelegen.

"Nein, ich habe nichts von seinen Plänen ersahren!" sagte er dann, in Nachdenken versunken, und mehr zu sich, als zu der Tochter sprechend. "Aber nun begreise ich's, daß er absgereist ist. Da wird er wohl gar nicht wieder kommen! Wär' ja auch das Beste für ihn, das einzig Vernünstige! Was soll er noch hier? Es hält ihn nun ja nichts mehr hier — nichts — nichts —"

Er hatte das lette Wort ein paarmal wiederholt. Und dabei hatte er heimlich in sich hinein gelächelt und sich die Hände dabei gerieben.

Dann aber war er plötlich wieder ernst geworden. Mit einem kalten, scharfen Blick hatte er Hildes Gesicht gemustert.

"Uebrigens, jest fällt mir erst auf — wie kommst du bazu, Hilbe, zwischen den beiden eine Art von Bermittlerin zu spielen? Was geht's dich an, ob dieses Fräulein Regine den Herrn von Nottorp heiraten will oder nicht?"

Hilbe senkte bestürzt ben Kopf. Wieber überflutete eine Glutwelle ihr zartes Gesicht. Ihre zitternben Hände versichränkten sich ineinander und ihre Stimme bebte.

"Er ist so unglücklich!" sagte fie leise, wie fie es zu Regine Asmus gesagt hatte, als gabe es außer diesem einen keinen anderen Gedanken mehr für sie.

Unwillfürlich trat ber Amtmann einen Schritt zuruck. Seine Augen ftarrten sie betroffen, fragend an. Dann schien er verstanden zu haben.

"Ach so!" sagte er, nickend, heimlichen Groll in der Stimme. "Die alte Geschichte vom ,schönen Nottorp'! Auch für den Alten schwärmten die Weiber! Und — " Er ver= stummte wieder; seine Sande ballten fich, wie in ohnmächtigem Grimm, seine Zähne nagten an der Lippe. Und plöglich brach er in einen Schrei ber Wut aus: "Aber bas fage ich bir, Die alte Geschichte foll fich nicht wiederholen! Bon bem einen Male hab' ich genug davon! Wenn du noch ein einziges Mal mit biesem Menschen sprichst! — Ich verbiete es bir! Hörst du? Ich verbiete es! Auch nicht denken sollst du an ihn! Er ist gar nicht für dich da! Und wenn du mir nicht ge= borchit -"

Beifer Atem brang aus feinem Munde, rauh faßte er Sildes Sand. Dann aber, ba er in ihr erblichenes Geficht, in ihre furchtsam blickenden Augen sah, schleuderte er die

Sand plötlich von fich und wandte fich ab.

Als fei eine Erinnerung über ihn gekommen, als habe

er dasselbe Bild icon einmal vor fich gesehen.

Mit einer herrischen Bewegung seines Ropfes befahl er Silde, zu gehen. —

Nicht mehr denken an Karl von Nottorp? An ihn, der ihr ganges Berg, ihre gange Seele, ihr ganges Sein erfüllte?

Unaufhörlich hatte sie an ihn gedacht in diesen Tagen. Vergebens auf eine Nachricht von ihm gewartet. Bis fie es nicht mehr auszuhalten vermochte. Bon ihrer Unruhe getrieben, war fie heimlich in die Stadt hinabgegangen, um vielleicht Näheres über ihn zu erfahren.

Bei Pfarrer Rühl erhielt fie Gewißheit. Karl von Nottorp war zurudgefehrt, um Steuereinnehmer zu werden, und Regine war als Pflegerin in das Krankenhaus der Stadt getreten. Das Band zwischen ihnen schien für immer zerriffen.

Bfarrer Rühl hatte es voll lebhafter Teilnahme gefagt, um dann auf Reginens neue Thätigkeit überzugehen. Er schilderte fie mit warmen, anerkennenden Worten. Ihr Entschluß mar ein Beispiel für viele alleinstehende Frauen geworden. ber Landfremden, nachzueifern, drängten fie fich zu diesem Kampfe, den der Frieden gegen die schweren Nachwehen des Rrieges führte. Reine von ihnen achtete mehr ber Befahr, vor der sie in den ersten Tagen des Ueberganges zurückgebebt waren. Wie schlachtengewohnte Krieger scharten sie sich um Reginens Banner, wie um Nottorps Banner sich vordem die Väter und Brüder geschart hatten; siel eine, so trat ohne Zögern eine andere an ihre Stelle. Ein stilles Helbentum spielte sich da hinter den grauen Mauern des Krankenhauses ab — ergreisender, schwerere Opfer heischend als manche Kriegsthat, die die Geschichte in ihren Büchern ausbewahrte. Liebe zum Baterlande hatte die Männer dem Tode entgegenzgesührt, Liebe zu der ganzen, armen Menschheit aber war's, was die Frauen beseelte — ein leuchtend Bild deutscher Größe und erhabener Gesinnung!

Während der Pfarrer so sprach, leuchteten seine Augen und seine Arme öffneten sich in der Bewegung weit, als wolle er diese unendliche Liebe der Einsamen, die hoch über Geschlecht und Stamm stand, an sein Herz drücken. Sein mildes Gesicht war wie verklärt, mit hellem, singendem Rauschen floß ihm der Strom der Worte vom Munde.

otrom der worte vom weunde

Die Liebe ber Einsamen!

Das Wort packe Hilbe. War nicht auch sie einsam? Fühlte auch sie es in sich nicht wallen und singen und verslangend die Hände ausstrecken nach Liebe?

Die Anverwandten entbehrten sie nicht; der Stiefbruder beachtete sie kaum und der Vater schien sie beinahe zu hassen. Und Karl von Nottorp war ihr verloren. Niemals würde er sie lieben; immer nur Regine! Wem also trat sie zu nahe, wenn sie that, was Regine gethan?

Und ihr Herz weinte um Liebe! Die Liebe ber Einsamen, diese ganze, große, sich selbst beseligende Liebe. Hilbe wollte sie ausgießen über die Aermsten, die Leidenden, die Berzweifelnden, da sie es über den Einen nicht vermochte.

Glühend vor Erregung teilte sie dem Pfarrer ihren Willen mit. Er lobte sie darum. Aber er hatte ein Bedenken. Was wurde ihr Vater dazu sagen? Würde er einwilligen?

Mit einem leicht verlegenen Lächeln gestand Rühl offen ein, daß er einen geheimen Nebengedanken gehabt, als er vor Hilbe das Elend der Zeit und das Heldentum der schwachen Frauen geschildert. Er hatte mit seinen Worten auf Hilde Eindruck machen, sie zu thatkräftiger Hilfe begeistern wollen. Aber nicht nur das Amt der Pflegerin hatte er für sie dabei im Auge gehabt. Anderes noch, ebenso Wichtiges: ihren Bater.

Hildes Vater war der reichste Mann der Gegend, viels leicht der einzige, den man wirklich reich nennen konnte. Densnoch stand er abseits von der allgemeinen Bewegung zur Rettung der Leidenden; kaum daß sein Name mit einem kargen Geldbeitrage auf den Listen der Wohlthätigkeit verzeichnet stand. Persönlich schien er von dem Elend der Zeit unberührt. Hatte er vergessen, daß nicht nur der Abel, nein, auch der Besitz verspslichtete? Daß über der Thür seines Hauses das stolze Wort prangte: "Haus Nottorp — eine Zusslucht dem Bolke"?

Wenn Hilbe es ihm abgewann, daß er that, wie seine Vorgänger auf dem Visstein gethan, daß das neue Herrens geschlecht dort oben die Ueberlieserung des alten aufnahm und sortsete — auch das wäre ein Wirken für die Wenschheit, stiller und unbekannter vielleicht noch als Reginens Wirken, ebenso segensreich aber in seinen Folgen. Auch eine Liebe der Einsamen!

Und Hilbe war ber Aufforderung gefolgt. Sie hatte es sich gelobt, nicht ruhen wollte sie, noch rasten, bis sie die harte Schale um des Baters Herz erweicht und seine Hand dem Mitleid geöffnet hatte.

An diesem Abend noch wollte sie mit ihm sprechen, den

erften Sturm wagen.

Nach Haus Nottorp zurückgekehrt, schritt sie entschlossen durch die dunklen Korridore dahin, mit leichtem, schwebendem, wie durch das neue Gefühl, das sie beseelte, gehobenem Gange. Das Turmstübchen, das sie bewohnte, lag dem Schlafzimmer des Vaters am nächsten, und so wählte sie, getrieben von dem heißen Drange, der in ihr war, diesen Weg, anstatt, wie geswöhnlich, durch das Arbeitszimmer einzutreten.

Aber da sie im Schlafraum war, hörte sie die Stimme ihres Stiesbruders reden. Zögernd hielt sie einen Augenblick inne. Am liebsten wäre sie mit dem Bater allein gewesen. Vielleicht, daß er in seiner rauhen Art noch anderes zur Sprache brachte, jenes Andere, das er bereits neulich so schonungslos berührt.

Aber dann fiel ihr ein, daß Franz als Landrat bes

Kreises schon von Amtswegen ihre Bitte unterstützen mußte. Biclleicht fand fie Silfe bei ihm.



Regungslos stand hilbe und hörte. -

So ging sie weiter. Sie wußte sclbst nicht, wie lautlos sie ging. Das Herz war ihr voll Mut und Zuversicht. Sie,

bie für sich selbst ben Bater niemals um etwas gebeten hatte,

wurde für andere zu bitten verfteben. -

War er im Grunde nicht doch ein guter, edlen Regungen zugänglicher Mensch? Ein Leid, das sie nicht kannte, mochte ihn wohl rauh, edig und ungeduldig gemacht haben. Sie aber würde nicht ruhen, bis sie die weiche Stelle seines Herzens gefunden hatte!

Tastend streckte sie die Hand nach dem Vorhange aus, der sie noch vom Arbeitszimmer schied. Gedämpstes Licht schimmerte durch den schmalen Spalt zu ihr herein. Aber mit ihm kam auch eine Stimme. Diese wilde, drohende Stimme — war es die des Vaters?

"... Und da benutte ich sie und fälschte. So deutst du! Mit einem kühnen Federstrich machte ich Haus Nottorp mir

zu eigen!" -

Hildes Hand zuckte vom Vorhange zurück, unwillfürlich wandte fie sich, wie um zu fliehen. Aber eine furchtbare Angst siedete plöglich brandend in ihr auf und machte sie unfähig, sich zu bewegen. Sie wollte nicht hören, was die brinnen miteinander sprachen. Dennoch hörte sie es.

Regungslos ftand fie und hörte. -

## XV.

"Nun, haft bu's gefunden?" fragte Amtmann Drefiler mit einem mistonenden Lachen, während er in seinem Lehnstuhl zusammengekauert saß und kein Auge von dem Sohne ließ.

"Wo ist sie, die Fälschung?"

Der Landrat blicke nicht von dem Aktenstück auf, in dem er las. Das Aktenstück war's, das den Scheinvertrag enthielt, der vor der Dazwischenkunft des Gouverneurs de Lussac zwischen dem alten Freiherrn und seinem Amtmann abgeschlossen worden war. Auch der Gegenvertrag lag bei, das einfache, ungehestete Blatt, in dem Amtmann Dreßler sich verpslichtete, unter Berzicht auf alle aus dem scheinbaren Besit erwachsenen Rechte und ohne jeden Entschädigungsanspruch Haus Nottorp an den Freiherrn oder dessen Erben ungeschmälert und ungemindert zurückzugeben.

....

"Wie kommt es," fragte der Landrat, das Blatt bestrachtend, statt der Antwort zurück, "daß nicht nur der Kaufsvertrag in deinen Händen geblieben ist, sondern auch der Gegensvertrag, der allein den Nottorps Sicherheit gegen Mißbrauch gewährte?"

Des Amtmanns Augen fuhren unstet durch den Kaum.

"Aber bist du denn damals taub gewesen, als der sogenannte Erbe mich genau dasselbe fragte?" erwiderte er. "Ich antwortete ihm dasselbe, was ich dir antworte. General de Lussac, dein Schwiegervater, erklärte unseren Scheinvertrag für ungültig. Als ich mit dem Freiherrn dann den zweiten, gesehmäßigen und wirklichen Kausvertrag abschloß, mußte er mir natürtlich dieses mein Bekenntnis zurückgeben. Es war ja vollständig gegenstandsloß geworden!"

Der Landrat betrachtete das Blatt noch immer. Es schien damals in Gile von einem größeren Papierbogen abgeschnitten zu sein. Mit einer etwas stumpf gewordenen Schere. Die Schnittsläche war rauh und an einer Stelle war die Schere ausgeglitten, einen kleinen, kaum sichtbaren Zacken aus dem übrigen Papier herausreißend. In der Haft und dem Drange der Zeit hatte man auf eine aktenmäßige Form wohl keinen Wert gelegt.

"Ich verstehe nicht recht, Vater — mar's denn nicht viel einfacher gewesen, ihr hättet beides vernichtet, Vertrag und Gegenvertrag?"

Der Amtmann biß sich auf die Lippen. Mühsam suchte er die Furcht und die Wut zu bemeistern, die, wie er fühlte, in seinen Augen flackerte.

"Wie klug du fragst!" hohnlachte er, um die Gezwungenheit seines Tones zu verdecken. "Aber ich war ebenso klug, wie du! Oder eigentlich noch klüger! Du hättest also alles versnichtet? Wie aber, wenn nachher der Erbe gekommen wäre und hätte auf Grund dieses Scheinvertrages alles zurückverslangt? Wußte ich denn, ob der Alte ihm nicht am Ende eine Abschrift geschickt hatte? Hast's ja selbst von ihm gehört, daß er eine Mitteilung von ihm erhielt! — Allerdings ohne das Blatt da hätte er nichts gegen mich beginnen können! Aber auch den Schein galt es sür mich zu wahren! Deshalb hob ich's auf!"

Der Landrat nickte begreifend. Die Sache schien ihm klar. Zwar hatte der Bater ein wenig viel Borsicht beobachtet, aber besser war's immerhin, als zu wenig. Mit einem Atemzug der Erleichterung griff er zu dem zweiten Aktenstück, dem, das den wirklichen, von General de Lussac bezeugten Kausvertrag enthielt.

Auch hier fand er nichts. Alles war vollkommen in Ordnung. Streng nach dem Gesetz. Als letztes Stück die

Empfangsquittung bes Freiherrn.

"Fünfundzwanzigtausend Thaler," las der Landrat halblaut das wichtige Dokument vor, "habe ich heute von Herrn Amtsmann Dreßler auf Haus Nottorp als Kaufsumme für mein Nittergut Haus Nottorp mit allen Privilegien, Liegenschaften und Inventarien bar erhalten, worüber ich hiermit quittiere. Haus Nottorp, am zehnten Juli Achtzehnhundertundels. Heinsrich, Freiherr von Nottorp." Und darunter in französsischer Sprache der Vermert des Gouverneurs über den Vollzug des Kausaktes in seiner Gegenwart.

Das lettere las der Landrat nicht mehr vor. Er war plöglich verstummt. Starr haftete sein Auge an dem oberen

Rande des Papiers.

Auch dieses Blatt schien in Gile hergestellt; von einem größeren Papierbogen abgeschnitten. Mit einer stumpfen Schere. An einer Stelle schien sie ausgeglitten zu sein, in das Papier hinein, eine kleine, kaum sichtbare Lücke herausreißend.

Dem Schauenden war's, als stünde ihm das Herz still. Er saß in dumpfer Erstarrung, unfähig, zu benken. Das Blatt

in seiner Sand zitterte.

Bis ihn die Stimme seines Vaters aufschreckte, diese höhnende Stimme, aus der er nun plötzlich die geheime Todessanast heraushörte.

Dieselbe Frage, wie vorhin:

"Nun, haft du's gefunden? Wo ift fie, die Fälschung?" Etwas, wie Haß, ergriff den Sohn jählings gegen diese Stimme. Wie? Immer noch wagte jener, seiner zu spotten? Hielt er ihn denn für einen blinden, gutgläubigen Thoren, für einen ebensolchen Träumer, wie den Nottorp?

Wieder kam die brennende Gier des Kriminalisten über ihn, alles zu wissen. Und war es nicht nötig, daß er klar

Nicht unvorbereitet durfte es ihn treffen, wenn aus Diesem Dunkel plötlich eine unsichtbare Sand herauslangte, um ihn niederzuschlagen!

Er erwiderte nichts. Er fah auch ben alten Mann nicht an, der noch immer im Lehnstuhl kauerte, zusammengekrümmt wie eine große Rate. Langsam nahm er aus dem ersten Aften= stück jenen Gegenvertrag seines Baters hervor und legte ihn vor sich auf den Tisch. Ueber die Quittung des Freiherrn. Schnittfläche an Schnittfläche.

Es pagte. Auch ber ausgefranfte gaden pagte in bie Noch jest erkannte man ihn beutlich, wenn man genau Ωücke. hinsah, den Rif, den die stumpfe Schere in den Bavierbogen

gemacht hatte.

Der Landrat starrte darauf hin und rührte sich nicht.

Erft nach einer langen Zeit magte er aufzublicken.

Und er fah, wie der Mann im Lehnstuhl ebenso auf diese beiden aneinander gelegten Blätter ftarrte; wie er plöglich leichenblag wurde und muhsam aufstand, seine Bande um die Armstüßen klammernd. Wie er dann dastand, immer die Augen stier nach dem Tische gerichtet, atemlos, mit schlaff herab= hängender Unterlippe. Aeußerlich zu seiner vollen, riesenhaften Größe aufgerichtet, mit bem gewaltigen, reckenhaften Saupte. um das sein weißes, langes Haar wie eine Löwenmähne herabhing.

Und er glaubte zu sehen, wie es innerlich in diesem Mann arbeitete und mit verzweifelten Sanden nach Silfe, nach Rettung. nach einem schützenden Versted griff - bas Bewußtsein der Schuld.

Dennoch — konnte das Auffällige des Baviers nicht viel-

leicht ein seltenes Spiel des Bufalls sein?

"Seltsam, nicht wahr, wie genau die beiden Blätter zu einander passen?" sagte der Landrat dumpf, unwillfürlich dem frühern Sohne des anderen nun denselben Sohn entgegensekend. "Und boch ist das eine, der geheime Gegenvertrag, datiert vom fünfzehnten Januar achtzehnhundertundelf, und das andere, die Duittung des Verkäufers, vom zehnten Juli achtzehnhundert= Als ob beide Schriftstude von demielben Bogen abundelf. geschnitten waren, mit derselben ftumpfen Schere, und verfertiat an demselben Tage, in derselben Stunde, eines unmittel= bar nach bem anderen! — Was meinst du bazu? Auffallend muß es doch auch dir erscheinen, nicht wahr?"

Der alte Mann regte fich nicht. Seine ftarten Brauen zogen fich über ben Augen zusammen, als bente er angestrengt

nach. Plöglich blitte es in diesen liftigen Augen auf.

"Auffallend?" wiederholte er langsam, schwersällig, wie das Wort wägend. "Nun ja, so mag's einem erscheinen, der nicht weiß, wie das alles zuging, in welcher Eile, welcher Ueberstürzung. Gewiß, die beiden Blätter sind von demselben Bogen geschnitten, mit derselben stumpsen Schere, an demselben Tage, in derselben Stunde! Nur sind die beiden Schriften nicht unsmittelbar nacheinander versertigt. Ursprünglich stand auf dem ganzen Papierbogen nur der geheime Gegenvertrag, von diesem schnitt der Freiherr dann die untere Hälfte ab, um seine Quittung darauf zu schreiben!"

Der Landrat runzeite die Stirn.

"Er zerschnitt ben geheimen Gegenvertrag? In Gegenswart bes französischen Gouverneurs?"

Gine fleine Baufe der Ueberlegung.

"Nicht in Gegenwart des Generals!" kam's dann gezwungen ruhig herüber. "Schon vorher hatte er den Bogen zerschnitten, um mir den Geheimvertrag verstohlen zusteden zu können, da wir unausgeset beobachtet wurden. Kaum war es geschehen, als der Gouverneur zu uns kam. In das Zimmer des Freiherrn. Die leere Hälfte des Bogens lag noch auf dem Tisch. So diente sie zur Ausstellung der Quittung!"

Der Landrat nickte unwillfürlich. So konnte es geschehen sein. Dennoch —

"Das Papier! Das Papier!" stieß er plöglich, selbst überrascht, hervor. "Merkwürdig, daß der Gouverneur, dieser strenge Beamte, es gelitten hat, daß englisches Papier zu der Quittung verwendet wurde!"

Der alte Mann fuhr zusammen.

"Englisches Bapier?" wiederholte er heiser.

"Gewiß! Man sieht's doch auf den ersten Blick, daß es englisches Fabrikat ist. Und damals, im Jahre achtzehnhundertundelf, war englische Ware saft auf dem ganzen Kontinent bei den schwersten Strafen verboten. Auf diese Weise hoffte Napoleon diese Eng-

länder, feine unversöhnlichften Feinde, zu ruinieren. bu dich nicht? Die gange civilifierte Welt feufzte unter ber Kontinentalsperre, wie man's nannte. Schon ber einfache Bebrauch von englischen Waren wurde oft mit Gefängnis bestraft.

11nd der Gene= ral de Luffac follte euch dies Bapier durchge= laffen haben?" Seneratmete faum. "Es wurde aber tropbem viel zu uns hereinge= schmuggelt!" warf er halblaut ein. "Umsomehr Grund

Er nahm das Papier vom Cifche auf und hielt es gegen die Campe. für den Gouverneur.

die Kontrebande zu beschlag= nahmen!"

"Auch wurde es von unseren Fabriten häufig nachgeahmt!" Er griff nach der Ausrede, wie nach einem letten Rettungsmittel. "Und - ja, richtig! der Freiherr beabsichtigte felbst einmal, hier eine Bapierfabrik nach englischem Muster anzulegen. Um den hungernden Leuten im Thal Arbeit und Verdienst zu schaffen. Go ließ er sich Muster aus verschiedenen Fabriken kommen. Daher wird das Papier rühren!"

Der Landrat sah unwillfürlich etwas betroffen auf. Das alles klang so einfach, so selbstverständlich, daß er allmählich anfing, an seinem Verdacht zu zweifeln. Dann aber kam ihm ein neuer Gedanke.

"So wird's sein!" sagte er nickend. "Und wir können es ja auch gleich feststellen, ob es englisches Papier ist oder nicht. Das englische Papier trägt bekanntlich ein Wasserzeichen, das festländische nicht. Sehen wir also!"

Er nahm das Papier vom Tische auf, es in beiden Händen so zusammenfassend, daß die Blätter in der früheren Lage übereinander blieben, und hielt es gegen die Lampe.

Amtmann Drefler machte eine Bewegung, als wollte er sich auf den Sohn stürzen, um ihm das Papier aus den Händen zu reißen. Aber er vermochte sich nicht von der Stelle zu bewegen. Ungewiß, was der nächste Augenblick bringen würde, starrte er hinüber, zu diesem Menschen, der ihn quälte und peinigte, wie ihn nie zuvor ein anderer gequält und gepeinigt hatte. Zu diesem Menschen, der sein Sohn war.

Die Lampe durchleuchtete das Papier. Gin helles Baffer-

zeichen erschien auf dem weißen Brund.

"Bath!" las der Landrat nickend, fast triumphierend darüber, daß er recht behielt. "Siehst du, es ist englisches Fabrikat. Und da — mitten durch die Jahreszahl der Herstellung ist die Schere gegangen. Aber sie ist tropdem zu erkennen: eins . . . acht . . . eins . . . drei — achtzehnhundertunddreizehn. Das Papier ist also achtzehnhundertunddreizehn ansgesertigt und —" Er schrie plöglich laut auf und ließ die Blätter sallen. "Achtzehnhundertunddreizehn! Und die Dokumente, die Dokumente — der Geseinwertrag, die Duittung — von achtzehnhundertundels! Bon achtzehnhundertundels!"

Wie eine Raserei kam's plöglich mit der Wahrheit über ihn. Mit dieser Wahrheit, die er selbst ans Licht gezerrt. Seine Hände ballend und hoch emporhebend stürzte er sich auf den alten Mann.

Der aber war in den Stuhl zurückgesunken, wie ein vom Blitz Getroffener. Ohne sich zu rühren, die zitternden Hände slehend vorgestreckt, sah er dem Heranstürzenden entgegen. Angstvoll zog er das Haupt tief in die zudenden Schultern,

wie ein feiges Kind, das sich vor Schlägen fürchtet. Sein langes, weißes Haar klebte wirr an den feuchten Schläsen, seine Augen blickten wie erloschen.

Und Landrat Dreffler fuhr vor ihm zurud, vor diesem

Menschen, ber sein Bater mar.

Und bann tam ein furchtbarer Schrei aus bem Neben=

zimmer herein, dem ein bumpfer Fall folgte.

Der Vorhang schlug auseinander und ließ auf dem Boden eine dunkle, regungslose Mädchengestalt erblicken. Und ein wie im Tobe erblichenes, junges Gesicht. Hilde!

## XVI.

Gine Stunde später.

Hilbe war aus ihrer Betäubung erwacht. Man hatte keine der Dienerinnen zur Hilfe herbeigezogen. Was hier geschah, durfte niemand wissen. Kein Laut, kein verräterisches Wort durfte über die Wände des Zimmers hinausdringen.

Anfangs schien Hilbe wie in einem bumpfen Traum befangen; dann aber kehrt ihr langsam die Erinnerung an das Gehörte zurud. Und plöglich stand die Wahrheit mit ihrem grellen Lichte wieder vor ihr.

Ein furchtbarer Betrug war verübt worden. An Karl von Nottorp, dem Manne, dem ihr Herz gehörte. Und der

Fälscher, der Dieb, war ihr Vater.

Wilbe Empörung kam über sie und verwandelte ihre zarte Scheu, ihre feinfühlige Insichgekehrtheit in offenen, alles mit sich sortreißenden Born. Ihre sanften, grüblerischen Augen brannten in einem verzehrenden Feuer, ihre Hände machten leidenschaftliche Bewegungen, ihr ganzer Leib bebte.

Fort wollte fie, fort. In diesem Augenblicke. Bu ihm

wollte fie, zu Karl von Nottorp. Ihm alles zu sagen.

Alles sollte er wissen. Nicht länger sollte ber Bestohlene ein niederes, seiner unwürdiges Dasein führen, während der Dieb den Raub verzehrte. Alles sollte dem wahren Herrn zurückgegeben werden.

Sie stieß diesen ihren Entschluß, vermischt mit Anklagen, in flammenden Worten heraus. Sie riß die Thür zum Flur

auf, um zu gehen. So wie sie war, wollte sie gehen, ohne schützende Hülle, in die kalke, finstere Nacht hinein. Zu ihm. Nicht einen Augenblick länger sollte er sich in seiner unverschuldeten Demütigung verzehren. Alles sollte man ihm zurückserstatten.

"Burüderstatten, zurüderstatten!"

Dreis, viermal wiederholte fie das Wort. Als klammere fie fich daran, wie an das einzige Mittel zur Nettung aus den Qualen, unter denen ihre Seele litt.

Aber der Landrat hielt sie auf, mit Gewalt. Mit beiden Armen umschlang er sie und zog sie wieder in das Zimmer. Seine Hand legte sich auf ihren Mund, die lauten Schreie zu ersticken, die sich ihm entrangen. Er zwang sie in den Stuhl nieder, in dem vorhin sein Bater gesessen, und hielt sie sest, daß sie nicht entsliehen konnte. Dann, als sie, vergeblich gegen seine überlegene Kraft ankämpsend, erschöpft und zerrissen, endlich in ein krampsaftes, thränenlose Schluchzen ausgebrochen war, verschloß er sorgfältig die Thüren. Niemand durfte die Schwelle des Zimmers überschreiten, dis man sich über das geeinigt hatte, was geschehen sollte.

Er hatte seine frühere, kalte Ruhe zurückgewonnen. Mit bem leichten, wie achselzuckenden Mitleid des Richters, der durch die zwingende Gewalt seiner Beweisgründe das Geständnis aus dem Berbrecher herausgepreßt hat, wandte er sich zu seinem Bater.

Amtmann Dreßler stand nun in einem dunsten Winkel des Zimmers, sich an die Wand lehnend, mit den Händen sich an ihr haltend, als vermöchten seine zitternden Füße die Last seines riesigen Körpers nicht mehr zu tragen. Hierher, wohin kein Strahl von dem Lichte der Lampe drang, war er zurückzgewichen, wie vor den anklagenden Augen seiner Kinder slüchtend. Sein sonst so kraftvoll gerötetes Gesicht mit dem herrschzgewohnten, listigen Lächeln seiner Augen war blaß, schlaff, wie zerstört. Das stolze Gebäude, das er mit heimlicher, trügender Hand, Stein auf Stein, errichtet, drohte unter dem leichten Druck eines einsachen Stückes Papier zusammenzubrechen. Würde das Stürzende auch den Erbauer selbst unter seinen Trümmern begraben?

Voll Tobesangst belauerte er jede Bewegung der beiden Menschen, in deren Hände er sich gegeben fühlte, seiner Kinder. Aus dem besonnenen Verhalten des Sohnes schöpfte er eine leise Hoffnung. Aber Hildes immer wiederholtes, wie ein blinkendes Richtbeil über ihm schwebendes Wort machte ihn erschauern: "Zurückerstatten! Zurückerstatten!"

Mles in ihm fträubte fich dagegen.

"Komm' hierher, Bater!" sagte der Landrat mit einer gebieterischen Handbewegung nach dem dunklen Winkel hin. "Hierher, an den Tisch! An das Licht! Ich will dein Gessicht sehen, wenn ich mit dir spreche. Damit ich die Wahrheit darin lesen kann. Denn ich muß die Wahrheit wissen, ich und auch Hide. Alles müssen wir wissen, wie es geschehen ist. Ohne Küchalt, ohne Beschönigung, ohne Lüge. Nur so können wir vielleicht einen Weg sinden zu deiner Rettung. Darum — hierher an den Tisch, an das Licht! Und glaube mir, auch die schlaueste List vermöchte mich nun nicht mehr zu täuschen. Dein Gesicht würde sie mir verraten. Denn ich kenne dein Gesicht nun. Einmal hab' ich darin gelesen und nun verdirgt es mir nichts mehr! — Hierher, an den Tisch, an das Licht!"

Er wiederholte das Wort mit jenem halb verächtlichen Mitleid, das ägender war, als Vorwurf und Härte.

"Buruderstatten!" murmelte Hilbe. "Buruderstatten!..."

Und der alte Mann kam an den Tisch, an das Licht, zu seinen Kindern . . .

Es war eine stille Nacht. Feierliche Ruhe lag üler der schlummernden Erde. Da war kein Windhauch, der wehte. Eine stille, schweigende Winternacht. Ohne Moudschein, ohne weißen, gligernden Schnee. Sine dunkle, traumlose Erde unter einem dunklen, traumlosen Himmel.

Nur einer träumte.

Ein einsamer Mann, stand er an dem Fenster seiner kleinen Stube über dem Wallgraben von Stadt Nottorp und blickte träumend in die Nacht hinaus. Bon der Not seines Volkes

traumte er; an fie bachte er mit feinen heißen, brangenben Gebanken.

Wie dieser Not ftenern?

Jene kleinen Zettel in der eichenen Truhe dort zu Füßen des Bettes — was vermochten sie auszurichten! Verdunstende Tautropfen waren sie im Brande der Wüste.

Nur wenn es gelang, dem Elemente die Aeder wieder abzuringen, die es verschlungen, fie dem arbeitenden Bolke zurud=

zugeben — ber Fenerbruch —

Einer vermochte es, einem war die Macht dazu gegeben — dem, der auf dem Bilstein saß, dem Reichsten im Lande. Wenn Karl von Nottorp dieser Eine gewesen wäre —

Die Augen des Einsamen schweiften suchend durch die Nacht, zu dem dunklen Himmel empor. Dort, am Horizont ragte ein düsterer Schatten in die Finsternis hinein, eckig, hoch, gewaltig, wie der Körper eines Riesen — der Bilstein —

Ein düsterer Schatten war auch das Bolk, ein gewaltiger

Riese, wie der Bilftein -

Auf seinen Schultern aber trug der Bilstein Haus Nottorp

wie ein Haupt.

Wenn dieses Haupt für das Volk dachte, wenn von Haus Nottorp das Licht ausging, das den düsteren Schatten belebte, durchleuchtete, erwärmte —

Siehe! Glanzte nicht etwas von dort herüber, wie ein

wachendes Auge — ein Licht . . .?

Bu diesem Lichte schleppte sich der alte Mann, an den

Tisch, zu seinen Kindern.

Sie schwiegen. Hilbe saß in den Stuhl zurückgesunken, lautlos schluchzend, das Gesicht in den Händen vergraben. Nur ein Wort zuweilen herausstoßend, jenes Wort, das den Trüger der Frucht seiner That berauben wollte, das ihm wie ein blinskendes Richtbeil über seinem Haupte schwebend erschien.

Ihr gegenüber jaß der Landrat, kalt, besonnen, die Augen

mit durchbohrendem Blick auf den Bater gerichtet.

Amtmann Drefiler blieb an dem Tisch stehen, durch dessen ganze Länge von seinen Kindern getrennt. Er hatte den Kopf auf die Bruft gefenkt, feine Blide fuhren unftet über die Diele bes Fußbodens, seine Sande hingen schlaff berab. Er hatte nicht den Mut, sich zu segen. Während feine Rinder fagen.

Wie ein Verurteilter stand er vor ihnen. Und das Licht

fiel hell und mitleidlos auf feine gebrochene Beftalt.

"Sage alles, wie es geschah!" sagte der Landrat. schweige nichts!" — Und nach einer Baufe ber Erwartung — "Warum sprichst du nicht?"

Jener hob ben Blid bis zur Bruft feines Sohnes. Dann

ließ er ihn icheu wieder finken.

"Ich tann nicht!" ftohnte er.

"Burüderstatten!" murmelte Bilbe. "Zurüderstatten!"

"So antworte auf meine Fragen!" entschied ber Sohn Und auf die beiden Blätter deutend, die vor ihm auf dem Tische lagen, begann er: "Du gestehft die Fälschung ein?"

Gin murgendes Rögern.

"Ja, fie find gefälscht!"

"Wer that es? Du?"

"Kd!"

"Du allein?"

"Ich allein!"

"Du kauftest also Haus Nottorp nicht?"

"Nein, ich kaufte es nicht -- "

"Auch die Summe — fünfundzwanzigtausend Thaler bezahltest du nicht?"

" Nein."

"Allso gehört Haus Nottory heute noch ebenso wie früher dem Nottorv?"

"Dem Nottorv!"

Tonlos, mube tam es herüber. Der graue Ropf fentte sich noch tiefer auf die Bruft. Baghaft näherte sich die eine ber herabhängenden Sande dem Tische, um fich dann an bas Holz zu klammern. Die gewaltige Gestalt schwankte bin und her, als sei sie dem Fallen nahe.

Der Sohn schien es nicht zu seben.

"Burückerstatten!" murmelte Silde. "Burückerstatten!" Rauh herrschte ber Stiefbruder fie an.

"Schweige! Db man zuruderstatten kann, muß sich erst

noch zeigen!" Er wandte sich wieder zum Bater. "Also alles gefälscht! Auch der Rame des Gouderneurs ist gefälscht, nicht wahr?"

"Nicht der! Der nicht!" Es klang lebhaft, beteuernd. "General de Luffac hat selbst unterschrieben!"

Der Landrat zuchte empor. Sein Gesicht rotete fich.

"Bußte er von der Fälschung?"

"Ja, er wußte!"

"Es ist nicht wahr! Der General, mein Schwiegervater... Das fonnte er unmöglich thun! Sieh mich an! Er that's nicht! Er that's nicht!"

Der alte Mann hob den Kopf und sah seinen Sohn an. "Er that's!" sagte er müde. "Warum sollte ich jetzt noch lügen?"

Jener sah, daß es die Wahrheit war.

"Aber warum nahmst du das englische Papier dazu, das verräterische?"

"Es war im letten Augenblicke," erwiderte Amtmann Dreßler wie entschuldigend, "vor der Flucht der Franzosen! Was niemand für möglich gehalten hatte, war geschehen: die Russen waren in die Provinz eingerückt, die Preußen hatten sich erhoben. General de Lussack hatte immer noch auf eine Wiederkehr des alten Glückes seines Kaisers gerechnet, so kam uns allen die Flucht unerwartet. Wären die Franzosen Herren des Landes geblieben, so hätte ich der Fälschung nicht bedurft. Der junge Nottorp war geächtet, wie sein Vater. Aber nun nußte ich seine Rücksehr erwarten. Und darum — im letzen Augenblicke — teilte ich deinem Schwiegervater alles mit, und er unterschrieb. Kam's doch auch deiner Frau, seiner Tochter, zu gute!"

Er schwieg. Heinelich flog sein Blick aus dem Lidwinkel zu dem Sohne hinüber. Der saß verwirrt in seinen Stuhl zurückgelehnt, eine Falte zwischen den Brauen, mit den Zähnen

an der Lippe nagend.

Ein helles Lächeln zuckte blitzartig über das Gesicht des Baters. Nicht erwünscht schien's jenem, den General und das mit gewissermaßen sich selbst in die That verwickelt zu sehen. Etwas wie das Bewußtsein einer Art von Mitschuld zeichnete

sich in den erregten Bewegungen seiner Hände, mit benen er die Bapiere zerknitterte.

"Burückerstatten!" murmelte Hilbe wieber. "Burückerstatten!"

Der Landrat richtete sich auf. Seine Augen blickten drohend zu ihr hinüber.

"Noch einmal, schweig'! Warte, bis wir alles wissen!" Und als bemerke er erst jett das müde Aussehen des Baters, deutete er auf einen Stuhl. "Aber warum setzeft du dich nicht? Du wirst dich sonst nicht aufrecht erhalten können. Und ich habe noch viel zu fragen!"

Amtmann Dreffler sette sich schweigend. Auch er glaubte nun in dem Gefichte des Sohnes zu lesen. Die Stimme flang nicht mehr so voll verächtlichen Mitleides mit dem Ertappten, die Augen blickten nicht mehr fo streng. Etwas wie ein verwirrtes Grauen vor der Wahrheit war in ihnen, vor Dieser Wahrheit, der sie in das falte Antlit zu sehen verlangt Run aber saben fie hinein. Und da auf dem Stuhl bes Berurteilten, auf dem Amtmann Dreftler faß, saben fie außer ihm noch einen Schatten siten. Den Schatten des Helfershelfers am Betruge, Diefes Helfershelfers, deffen Tochter die Frau des urteilenden Richters gewesen war. Und nun schien noch ein zweiter Schatten sich diesem Stuble zu nähern, der Schatten des Menschen, der den Thater und den Selfershelfer so miteinander verbunden hatte, daß die That leicht, daß fie überhaupt erst möglich geworden war. Durch seine Untreue gegen das angestammte Baterland, durch seine Beirat mit der Tochter des Feindes hatte Landrat Dreffler seinem Bater die Versuchung zur That nahe gebracht, den Gedanken an fie in ihm erst erweckt, die Ausführung, wenn auch un= wiffentlich, begünftigt.

Jener zweite Schatten näherte sich dem Stuhl. Etwas wie ein Mahnen schien von ihm auszugehen, eine leise Stimme, die dem Landrat ins Ohr flüsterte.

Gleich dem Vater war auch der Sohn ein Streber. Berzagend an der selbstbefreierischen Kraft seines Volkes hatte er, ein Nichtsgläubiger, sich zum Feinde gesellt. Das war der Anfang gewesen. Dann war die Heirat mit der Tochter des

einflußreichen Gouverneurs gekommen, eine Heirat, durch die der Kaltherzige seine Stellung zu festigen und zu bessern gesucht hatte. Und von da immer tieser hinab, während er

äußerlich immer höher stieg.

Und nun sette sich auch der zweite Schatten zu dem Fälscher auf den Stuhl. Um die Drei, den Thäter, den Helfershelser und den Urheber, schlang sich dieselbe Stlavenstette der Schuld. Und der am wenigsten Schuldige war der Franzose. Nach Kriegsgebrauch hatte er mit der Habe des Besiegten versahren wie ein Räuber. Schuldiger war der Thäter; schuldig der habsüchtigen Untreue an seinem Herrn. Um schuldigsten aber der Urheber. Der war der eigentliche Fälscher. Das Idealbild des deutschen Mannes, der, den eigenen Borteil verachtend, in der Sache seines Vaterlandes das Höchste und Heiligste erblickt, dieses Idealbild, das allen den andern umher Lebenslenker und Thatenbestimmer war — er hatte es in seiner Brust zertrümmert.

Und nun saß auch er auf jenem Stuhle des Verurteilten und er glaubte in seinen Ohren die dröhnenden Hammerschläge zu hören, mit denen eine unsichtbare Hand ihm das andere Ende der Kette um den Fuß schmiedete.

"Du wolltest fragen!" sagte ber Bater nach einer Pause.

"Frage!"

Der Sohn fuhr aus seinem dumpfen Sinnen auf. Seine Stimme klang heifer und unficher.

"Wär's nicht besser, du sagtest alles in der Reihenfolge,

wie es gekommen?"

Wieder jenes lauernde, blihartige Lächeln um die Lippen des Baters. Der Sohn sah es. Aber er that, als sähe er es nicht. Sie zerrten beide an derselben Kette.

Und Amtmann Drefler berichtete.

Der Gedanke zu der That war in demselben Augenblicke in ihm aufgestiegen, als er den Scheinvertrag mit dem alten Nottorp abgeschloffen und den Gegenvertrag unterzeichnet hatte. Der Freiherr selbst hatte ihn darauf gebracht.

"Dieses einfache Blatt Papier," hatte er in seiner sinnensten, den vielgestaltigen Lebenserscheinungen nachspürenden Art gesagt, "ist es nicht seltsam, daß darauf das Schicksal eines

ganzen, alten Geschlechtes ruht? Ohne bieses unscheinbare Blättchen würden die Nottorps heute heimatlose Bettler sein!"

Unmutig hatte Amtmann Drefler aufgeblickt.

"Sie glauben, daß ich Haus Nottorp dem rechtmäßigen

Besiger bann nicht zurudgeben murbe?"

Der Freiherr hatte ihm begütigend die Hand auf die Schulter gelegt; wie er es in Stunden vertraulicher Aussprache, in denen sich der Unterschied zwischen Herr und Diener verwischte, oft gethan.

"Ich habe ja Vertrauen zu Ihnen, lieber Freund. Würde ich Ihnen sonst meine ganze Habe anvertrauen? Aber — wenn Ihnen etwas zustieße und ein Anderer, ein Fremder würde auf Haus Nottorp Ihr Nachsolger — Ihr Sohn vieleleicht — einer, der nichts von unserem Vertrage weiß, wie ja außer uns beiden überhaupt niemand etwas davon weiß — würde er sich nicht weigern, meinem Erben gerecht zu werden, umsomehr, als er im guten Glauben handeln würde?"

"Aber der Gegenvertrag —"

"Ja, das lose Blatt, das vom Winde hinweggeweht werden kann! Wenn es verloren ginge — "

Wenn es verloren ginge! — Niemand weiß davon! —

So hatte es in Amtmann Dregler nachgehallt. Und da wurde der Gedanke zur That geboren. Als der Freiherr dann auf der Flucht umgekommen war, wurde er verwirklicht. Amtsmann Dregler schaltete auf Haus Nottorp wie der Herr.

Aufmerksam hatte ber Landrat gelauscht.

"Aber das Papier!" sagte er nun fragend. "Konnte nicht jeden Augenblick der Erbe mit dem Gegenvertrag auftauchen, um den Besitz von dir zu fordern?"

Der Amtmann zögerte einen Augenblick mit der Antwort.

"Der Gegenbertrag war, wie der Freiherr es boraus= geahnt hatte, verloren!"

Bener blidte zweifelnd auf.

"Berloren? — So, daß er nie wieder aufgefunden werden kann?"

Wieder zögerte der Amtmann. Dann raffte er sich auf. War's nun nicht wirklich vorteilhafter, die ganze Wahrheit zu jagen?

Franz hatte recht; nur wenn er über alles genau unter= richtet war, vermochte er zu urteilen. Zu helsen.

"Er tann wieder aufgefunden werden!" fagte er dumpf,

flüsternd. "Aber er wird nicht aufgefunden werden!"

"Und wo ist er?"

"Bei dem, der den Alten erichog!"

"Kapitän Bertrand?" fragte der Landrat lebhaft. "Denn es war doch Kapitän Bertrand, nicht wahr? Der nach den französischen Berichten beim Uebergang über die Berefina erstrunken ist?"

Amtmann Drefler lächelte mühfam.

"Das ist er allerdings!" erwiderte er langsam. Dann sah er dem Sohne sest in die Augen. "Aber es war nicht Kapitän Bertrand, der ihn erschoß!"

"Bater!"

Sie waren beibe aufgeftanden. Und sie saben einander an, mit meffenden Bliden.

Auch Hilbe hatte fich aufgerichtet. Berftört horchte fie.

"Kapitän Bertrand nahm nur den Schuß auf sich!" suhr der Bater fort. "Er konnte es ohne Furcht thun. Er war zur Verfolgung des Flüchtigen ausgeschickt, mit dem Besehl, ihn tot oder lebendig zurückzubringen. Wenn jener sich der Verhaftung widersetzte, war's dem Kapitän einsache Pflicht, ihn niederzuschießen. Aber als er zur Waldhütte am Bühl kam —"

Der Landrat suhr mit einer schnellen Frage dazwischen. "Wer verriet's ihm, daß der Nottorp dort war?"

Die Augen des alten Mannes saben scheu zur Seite.

"Wer's verriet?" — Er atmete schwer. Er beantwortete die Frage nicht. Mit einer abweisenden Handbewegung ging er darüber hinweg. Diese Handbewegung antwortete für ihn. Sie sagte alles. — "Als Bertrand zur Waldhütte am Bühl kam," suhr er sort, "war eben der tödliche Schuß gefallen. Bertrand sand nur noch einen Toten vor und — und seinen Mörder!"

"Dich fand er, dich?"

Der Sohn hatte die Frage herausgestoßen, schreckensbleich, zitternd bis ins innerste Mark. Atemlos hing Hilbe an dem Munde des Vaters.

"Ich sagte boch schon, daß ich um jene Zeit in Haus Nottorp war!" erwiderte dieser achselzuckend. "Nicht ich war's, ein anderer! Waldhammerschmied Dittmar!"

Der Sohn atmete erleichtert auf.

"Dittmar! Dittmar!" wiederholte er, wie um sich ben Namen einzuprägen. `"Derselbe, bessen Tochter nachher Kapitän Bertrands Frau wurde?"

Der Amtmonn nickte.

"Ja; und darum schonte Bertrand den Mörder. Darum verheimlichte er alles. Darum nahm er den Schuß auf sich."
— Er machte eine kleine Paufe, dann setzte er entschlossen hinzu: "Und seitdem hat Dittmar das Papier!"

"Dittmar? Woher weißt du das, Vater? Wer hat es dir gesagt?" Er sah in das scheue Gesicht und plöglich begriff er alles. "Du, du hast es vorher gewußt! Du hattest diesen Dittmar auf die Spur des Flüchtlings gehetzt; du wußtest ja, daß der Versemte den Nottorp haßte, daß er ihm den Tod geschworen hatte. Und Dittmar sand das Papier, nicht wahr? Und er verweigerte es dir, um dich zum Schweigen zu zwingen?"

Eine schwüle Stille war im Zimmer. Amtmann Dreßler war zu Ende mit seiner Kraft. Er sank in den Stuhl zurück. Und vor seiner Seele stieg es für einen Augenblick herauf wie eine Visson. Ein im Tode erstarrtes Gesicht, das im grünen Grase lag — eine bleiche Hand, die sich auf die Todeswunde in der Brust preßte — und darüber gebeugt das hohnlachende Antlitz des Mörders —

Aber so, wie er dieses Antlit jest sah, trug es nicht die Züge Dittmars, des Waldhammerschmiedes. Andere Züge trug es, bekanntere Züge . . .

"Ich war es!" murmelte er tonlos. "Ich, ich!" — — Hilbe stieß einen Schrei des Entsetzens aus. Mit einem Schlage wurde ihr klar, was in diesen Worten lag.

Dittmar war's gewesen, der den Schuß abgab; der eigents liche Thäter aber . . . (Fortsetzung folgt.)





## Vom Kienspan bis zum elektrischen Licht.

Von Dr. B. W. Kühne.

(Nachdruck verboten.)

18 unsere Boreltern noch mangels genügender Erleuch= tung mit den Hühnern schlafen gingen und aufstanden — damals wurde der längeren Nacht des Winters, als längerer Schlafgelegenheit, ihr Recht. Aber heute

giebt es, dank unseren technischen Errungenschaften, keine Nacht mehr in jenem Sinne, und die moderne Zeiteinteilung scheidet den Jahreskreiß in eine Hälfte im Zeichen der natürlichen Lichtspenderin, der Sonne, und in eine im Zeichen der Lampe. Es ift noch gar nicht so lange her, da steckte im Gesindezimmer Großmutter den Holzspan in die eiserne Wandklammer, und stimmungsvoller wirkte kein Märchen, als ein bei jenem qualmigen Licht erzähltes. Am Familientisch brannte ein Docht der gleichen Art, wie er in der Laterne glomm, die an rasselnden Ketten über der Straße hing.

Das Wachs, der Talg, das vegetabilische Del, heute fast nur noch im Gruben- und Nachtlicht sür Beleuchtungszwecke verwandt, wich einem gefährlichen Rivalen, dem Petroleum. Das vegetabilische Del war harmlos und mild, das Petroleum hat etwas von dem explosiven Geist unserer Zeit. Aber es galt mehr Licht bei dieser Revolution. Wie freudig wurde das Gas begrüßt — und jeht begnügt man sich schon nicht mehr mit dem gewöhnlichen Gas, das Auer-Glühlicht wurde eingeführt — dann tommt das elektrische Licht immer siegreicher und verbreitet überall

Licht und Helligkeit. — Schön, daß es immer heller wird auf Erden! Ob auch besser?

Das Feuermachen und Entzünden von Licht war nicht immer eine so einsache Thätigkeit wie heutzutage, wo man zu diesem Zweck nur ein Streichholz anzustreichen braucht, um sosort Licht und Feuer zu haben. In grauer Vorzeit war das Feuermachen eine anstrengende Arbeit, und der Mensch war buchstäblich genötigt, im Schweiße seines Angesichts das Feuer zu entzünden. Nachdem aber die Menschen überhaupt in den Besig des Feuers gelangt waren, sei es, daß der durch einen Blitzstrahl entzündete Baum ihnen dasselbe geliesert, oder sie auf anderem Wege in den Besig desselben gelangt waren, sahen sie sich auch in die Möglichkeit versetzt, sich Beseuchtung zu verschaffen.

Die ersten Beleuchtungsmittel waren sehr primitiver Natur. Holzscheite und Späne dienten als Leuchten. Eine besonders ehrwürdige Stellung nahmen die Kienspäne in Anspruch, Splitter aus harzreichem Nadelholz, besonders von dem der Föhre, die noch heutzutage in den bäuerlichen Behausungen mancher Gegenden gebräuchlich sind. In Tirol trifft man sogar hier und da in der Stube neben dem Osen einen besonderen kleinen Kamin, der den Namen Kendel oder Kömich führt und für das Kienspanseuer diente, das lediglich zur Beleuchtung des Gemaches ans

gezündet wurde.

Der Kienspan trat seine kulturhistorische Mission an. In eine Fuge der Holzwand der Hütte besestigt, diente er als Lampe oder Fackel und leuchtete unseren Vorsahren an den langen Winterabenden zu ihren Spielen und Arbeiten. Diese urwüchsigste aller Beleuchtungsarten sindet sich jetzt nur noch selten, obgleich die einzelnen Kienspäne, die sogenannten Kendeln, an vielen Orten noch immer gern dei nächtlichen Gängen benutzt werden. Dazu eignet sich besonders die Kiensackel, in der eine Anzahl von solchen Spänen zur Verstärkung des Lichtes und zur Vermehrung seiner Vrenndauer zusammengebunden wird. Wo der Radelwald sehlte, behalf man sich vorzugsweise mit Buchenholz, und in holzarmen Gegenden nahm man zu Stroheund Reisigbündeln seine Juslucht, die zur Steigerung der Leuchtstraft in Ermangelung von Pach mit irgend einem Fettstosse strichen wurden.

Wie viele Fahrhunderte der Kienspan seine Rolle gespielt haben mag als Hauptbeleuchtungsmittel, läßt sich nicht fest= ftellen. Jedenfalls war mit ihm das Modell der Facel und Rerze nicht nur, sondern auch der Lampe aeaeben. Der des Rienspans hatte die Menschen gelehrt, daß ölige Substanzen nicht nur vorzügliche Brennmittel abgeben, fondern daß fie auch langfam brennen, und daß fie leuchten, auch wenn man sie nicht direkt anzündet, sondern statt ihrer einen Gegenstand, den man in fie hineinstectt. entstand die Dellampe, welche viel älter ift, als die Rerze. Schon die Bibel spricht vielfach von der Dellampe. Die alten Alegnoter bedienten sich ihrer, und von ihnen erbte sie fich weiter auf Griechen und Romer, von denen fie fich weiter von Bolf zu Bolk verbreitete. Unfer deutsches Wort Lampe stammt aus dem Griechischen, und der alte romische Naturforscher Blinius der Aeltere beschreibt in seiner "Historia naturalis" die Gin= richtung einer Delmühle. Die älteste Kerze ist die Bachsterze, welche aber im Ber=

gleich mit der Lampe immerhin jung ift, denn die Berftellung ber ersten Wachsterzen wird erst in dem vierten Sahrhundert nach Christi Geburt erwähnt. Im Mittelalter blieb die Wachs= ferze fast ausschließlich auf den firchlichen Gebrauch beschränkt, und erft feit dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert bedienten sich die vornehmen Leute ebenfalls, besonders bei Festlichkeiten, folder Kerzen. Zum Privatgebrauch wurden in den frühesten Reiten gewöhnlich zwei oder drei dunne Wachslichter zu einer dicken Kerze zusammengedreht, während die Kirchenlichter schon damals in der Regel die noch heute übliche Form befagen. ben Bachsterzen für firchlichen Gebrauch wurde schon seit Sahr= hunderten ein außerordentlicher Aufwand getrieben. Schmeller er= wähnt in seinem "Bairischen Wörterbuch", daß im Jahre 1519 zu Regensburg eine Wachsterze geopfert wurde, zu deren Un= gundung eine besondere Leiter von zwölf Stufen angeschafft werden mußte. Aber schon aus dem Jahre 1282 berichten die Jahrbücher von Brag, daß der Bischof Tobias daselbst bei

seiner Priesterweihe und am Jahrestage seiner Bischossweihe nach dem Brauch seiner Vorgänger eine 220 Pfund schwere Wachsterze in der Domkirche ausgestellt habe. Für die in den

Bäufern benutten Rergen wurde ftatt des fosispieligen Wachses schon früh der in allen Haushaltungen vorhandene Talg als Ersakmittel benutt. Auerst kamen die dunnen gezogenen, später erst die dickeren gegoffenen Talglichter auf. Man brannte Talg auch in Lichttiegeln (wie heute noch bei Illuminationen) und In den Bauernstuben des Detthales in Tirol findet man heute noch gelegentlich einen eisernen Tiegel, der von der Decke herabhängt, mit Schmalz gefüllt wird und einen aus geschabten Lumpen gefertigten Docht besitzt. Gine ähnliche Be= leuchtung muß früher auch für Kirchenampeln hier und da üblich gewesen sein. Das geht z. B. aus einer Urlunde von 1438 hervor, wonach ein Herr Thun und seine Chefrau Dorothea einen jährlichen Bins ftifteten, "mit dem Bedinge, daß chirchbrabst (propst) öl oder schmalz oder ander bing darumb chauffen, damit das ju die obgenannte dirchen und altar beleuchten". Erft viel später, im vorigen Jahrhundert, lernte man mit den Fortschritten der Chemie aus dem roben Talg die zur Licht= erzeugung geeignetsten Substanzen (Stearin 2c.) ausscheiden und zur Kerzenfabritation verwenden.

Biel älter als die Wachskerze ist, wie schon angedeutct, der Gebrauch der Lampen. In der Bibel sowohl wird von Lampen gesprochen, als auch in den alten griechischen und römischen Schriften, und auf den ältesten Denkmälern der Kultur der Orients finden sich die Abbildungen von Lampen.

Bur Füllung der Lampen wurden vorzüglich Baum= und Leinöl, aber auch Mohn= und andere Dele benutt. Es giebt aber noch viel merkwürdigere Brennmaterialien, die zu Beleuchtungszwecken vervandt wurden. Hieronhmus Braunschweig belehrt uns in seinem alten Destillierbuch, daß die Königskerze, aus deren Blättern nach anderen Berichten Docht und Feuerschwamm erzeugt wurden, ihren Namen daher erhalten habe, "daß sein Stengel gedörrt wird, und überzogen mit Wachs oder Bech, darnach machen sie Stangkerzen oder Tarschen darvon und brennen sie sür Schaubsackeln". Bei einem andern alten Chronisten, der den Schriftstellernamen Johannes Colerus sührt und eine "Ländliche Dekonomie" versaßt hat, sinden wir die Beschreibung einer alten Nachtlampe: "Mancher guter Hauswirth hat alle Nächte durch eine Lampe, die da brennt, beh seinem

Bett stehen, welch oben zugemacht ift, daß es Riemand in der Rammer sehen ober merken tann, daß eine Lampe vorhanden ift, daß man bald das Liecht hat, wann sich des Nachts etwas An etsichen Orten machen auch die Töpfer Lampen und Leuchter vor die Armen auf diese Weise schier wie eine Ranne, oben hat's ein Thurlein, daß man ein Licht drein stecken tann, barneben machen fie auch eine Lampen in einer Schnaufen und unter derfelbigen machen sie noch eine Lamven, wann von der obern etwas abtruft, daß es in die untere falle, legen das weiße bon den Binfen (fo in den Bachen und Seen gemeiniglich wachsen) darein, das brennet fein räthlich. Man schabt aber nur ein wenig das Grüne von den Binsen ab, darnach streicht man das andere vollend mit einem Messer heraus, das ift darnach wie die langen Spulwürme, das binden darnach arme Leute in Bündeln zusammen und hängens darnach auff, daß es fein durr wird, so brennet's desto lieber, darnach legt man eins oder dren ins Rette oder Del, oder wie viel man will." Bahrscheinlich haben früher noch andere Pflanzen eine ähnliche Verwendung gefunden, wie fie in diesen Schriftstücken bon der Ronigsterze und von den Binsen berichtet wird.

Im Laufe der Jahrhunderte haben die Lampen natürlich große Verbefferungen erfahren. Schon im Altertum berwendete man auf die Herstellung der Gefäße Runft und Fleiß in hohem Bei der primitiven Konstruktion blieb es aber bei den üblen Eigenschaften, welche solche Lampen infolge der mangel= haften Berbrennung, die jur Bildung der übelriechenden Brengöle Beranlaffung giebt und Rauch= und Rugbildung begünftigt, besitzen. Erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts erfand Carbanus ben seitlichen Delbehälter und forgte dafür, daß bas Del nahe bei dem Dochtende war, wodurch er ein ruhiges Brennen der Lampen zuwege brachte. Zweihundert Jahre fpäter kamen dann die Flachdochte zur Anwendung, im Jahre 1783 führte Argand den Runddocht ein und erfand Quinqué den Glaschlinder. Diefer hat den Zweck, der Außenseite der Flamme mehr Luft zuzuführen und das Flackern der Lampe zu ver= Der Rundbrenner gestattete, auch dem Innern der Flamme Luft zuzuführen, dadurch die Verbrennung zu befördern und die Helliakeit zu vergrößern. Weitere Fortschritte bezeichnen

die im Jahre 1809 erfundene Aftrallampe, die Sinumbra-Lampe und die Moderateurlampe. Alle wurden aber alsbald verdrängt, als seit dem Jahre 1859 die Petroleumlampe sich einzubürgern begann, welche bei viel billigerem Brennmaterial viel größere Heligkeit zu spenden im stande ist.

Das Erböl oder Vetroleum war schon seit alten Zeiten bekannt, und bereits die Griechen bedienten fich desselben unter dem Namen des sizilischen Dels. Die erste Erwähnung des= selben geschieht aber bereits im zweiten Buch ber Makfabaer, in welchem die Gigenschaften besselben sachgemäß beschrieben Während ihrer Gefangenschaft in Persien hatten die Ruden das Keuer vom Altar in eine tiefe trockene Grube versteeft und dort erhalten, damit es ihnen nicht geraubt werden könnte. Als nun der Prophet Nehemia nach Balaftina zurückgesandt war, wollte er das heilige Feuer haben und sandte die Nachkommen der Briefter, die es verborgen hatten, ab. um es wieder zu holen. Dann heißt es weiter: "Aber wie fie uns berichtet haben, haben fie fein Feuer, sondern ein dides Baffer gefunden. Dasselbe hat er sie heißen schöpfen und bringen. Da es nun alles zum Opfer zugerüftet war, hat Nehemia befohlen, fie follten das Waffer über das Holz und das Opfer, das auf dem Solz lag, gießen. Als fie dasfelbe gethan hatten, und die Sonne wohl heraufgekommen war und die Wolken vergangen, da zündete fich ein groß Feuer an; das verwunderten jie sich alle." Und weiter: "Danach hieß Nehemia das übrige Baffer auf die großen Steine gießen. Da ging auch eine Flamme auf; aber sie ward verzehrt von der Flamme des Feuers auf dem Altar. Dies ist bald lautbar geworden und vor den König der Verser gekommen, wie man an dem Orte, wo man das Feuer versteckt halte, Waffer gefunden und dasselbe die Opfer angezündet hätte. Da versuchte es der König auch und liek den Ort aussondern und befriedigen und gab viel Geldes dazu." Belchen Erfolg der König mit seinen Untersuchungen gehabt hat, wird nicht berichtet. Daß Erbol schon im Altertum als Brennstoff benutt wurde, geht aus einer Erwähnung des "sicilischen Dels", d. h. des Erdöls aus Agrigent, das nach Blinius in Lamven gebrannt wurde, hervor. Der biblische Be= richt ist übrigens aus den natürlichen Berhältnissen des Schauplages durchaus erklärlich. Man hatte eben eine Erdölquelle gefunden oder ein Wasser, das stark mit Erdöl vermischt aus dem Boden drang. Nun erreicht die Temperatur in den Sbenen Persiens unter den direkten Sonnenstrahlen oft über 60°C, und diese Hibe genügt schon dazu, einige leichte Bestandteile des rohen Erdöls in Flammen zu sehen. In dem letzten Vers des angegebenen Kapitels — "Und des Nehemia Gesellen nannten den Ort Nechpar (auf Deutsch Keinigung); etliche hießen ihn auch Nephthar" — sindet sich auch der Ursprung der Bezeichnung Naphtha.

Es sind etwa 50 Jahre verstoffen, seit die alten Dellampen von den jetzt allgemein gebräuchlichen Petroleumlampen allmählich verdrängt wurden. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die alte Dellampe Jahrtausende hindurch ihren Standpunkt beshauptet hat, so erscheinen die Ersolge im Laufe des letzten Jahr=

hunderts um so gewaltiger.

Un dieser Stelle mag die Belegenheit benutt werden, um über die mutmakliche Entstehung des Betroleums einige Worte zu jagen. Gine eigentlich befriedigende Antwort weiß die Wiffen= schaft immer noch nicht zu erteilen. Der Theorien find aller= bings unzählige, aber schon dadurch ift Die Bermutung nabe gelegt, daß wahrscheinlich keine einzige von ihnen richtig ift. Eine zum mindesten höchst interessante neue Theorie ift von feiten des Professors der Chemie Sabatier von der Universität Toulouse aufgestellt worden. Bemerkenswert ift dieselbe auch noch aus dem Grunde, weil das in den letten Jahren zu fo hoher vraktischer Verwendung gelangte Acetylen-Gas — von dem weiter unten ausführlicher die Rede sein wird — dabei eine Rolle svielt, und weil außerdem die zu Grunde gelegten Berfuche zur Entdedung einer ganzen Anzahl neuer chemischer Rörper geführt haben. Brofeffor Sabatier entdectte, daß beim Busammen= treffen von Acetylen in Bafferftoff mit Metallen wie Gifen, Nickel, Rupfer 2c. bei niedriger Temperatur außer gasförmigen Erzeugniffen beträchtliche Mengen von Fluffigkeiten fich bilben, die nach ihrem Geruch und ihrer chemischen Busammensetzung den natürlichen Erdölen sehr nahe verwandt erscheinen. Dadurch ist ein neuer Schluß auf die Entstehung des Erdöls in der Natur gegeben, von dem übrigens schon der berühmte Chemifer

Berthelot etwas vermutet hat. In den tiefern Schichten der Erde finden sich alkalische Metalle und die sogenannten alkalischen Erdmetalle ebenso wie deren Kohlenstoffverbindungen. Wenn nun Wasser mit denselben in Berührung kommt, so entwickelt sich Acetylen und Wasserstoff. Begegnen diese nun vermischt miteinander den gewöhnlichen Metallen Eisen, Nickel oder Kupfer, so bilden sich Erdöle.

Nachdem mit Einführung der Petroleumlampen einmal ein neuer Weg im Beleuchtungswesen eingeschlagen war, überstürzten sich die Ersindungen förmlich; ehe eine Ersindung noch ordentlich ausgenut war, wurde sie schon durch eine andere übertroffen oder gar beseitigt. Besonders das Jahr 1798 bildet einen Wendepunkt in der Geschichte des Beseuchtungswesens, denn in diesem erstrahlten zum erstenmal die Käume einer großen Fabrik im Lichte von Gaslampen, und zwar war das dieselbe Fabrik, in welcher seinerzeit die ersten Dampsmaschinen hergestellt worden waren, nämlich die Maschinensabrik von Boulton und Watt.

Die fortschreitende Wissenschaft war im Laufe der Zeit da= hinter gekommen, wodurch das Leuchten einer Flamme veranlaßt wird. Man erkannte, daß die Hite, welche in dem brennenden Docht entwickelt wird, das Beleuchtungsmaterial in Gas verwandelt und daß dieses brennt. In der brennenden Gasflamme find verschiedene Schichten zu unterscheiden: eine innere, nicht leuchtende, welche von einer leuchtenden umgeben wird. Lettere wird dadurch hervorgerufen, daß sich Kohlenteilchen, die in dem aus Rohlenftoff, Wafferstoff und Sauerstoff bestehenden Bas schweben, wenn sie sich von dem inneren heißesten Teil der Klamme entfernen, ausgeschieden und weißglühend werden, während Wafferstoff und Sauerstoff sich zu Wasser vereinigen. Die alübenden Kohlenteilchen verbrennen zu Kohlensäure, welche mit dem gebildeten Wafferdampf entweicht. Brennftoffe, in denen fein überflüssiger Rohlenftoff enthalten ift, brennen daber, wie 3. B. der Spiritus, mit nicht leuchtender Flamme. Dasselbe ift der Kall, wenn man dem kohlenstoffreichen Brennmaterial so viel Sauerstoff zuführt, daß die Verbrennung des Rohlenstoffs im Innern des Flammenkegels erfolgen kann, ohne daß sich Rohlenftoffteilchen ausscheiden.

Nachdem man fich über den Ban der leuchtenden Flamme

klar geworden war und erkannt hatte, daß der eigentliche Beleuchtungsstoff luftförmig ist, lag es nabe, zu versuchen, das leuchtende Bas dem Brennstoff an einer Zentralstelle zu ent= ziehen und durch Leitungsrohre an die Stellen zu leiten, wo man dasselbe brauchte. Als Material, welches reichlich und billig vorhanden war und auch verhältnismäßig leicht und einfach das darin enthaltene Gas abgab, lernte man alsbald die Steinfohle schätzen, nachdem Hales bereits 1727 entdeckt hatte, daß man aus Steinkohlen ein hellleuchtendes Bas gewinnen könne. Bunächst wurde diese Art der Leuchtgasgewinnung als inter= essantes Experiment im Laboratorium versucht, bis ein englischer Ingenieur William Murdoch auf den Gedanken tam, das Stein= kohlengas als Beleuchtungsmaterial im großen zu verwenden. Doch bedurfte es jahrelanger Versuche, um einen solchen Blan zu verwirklichen, und erft im Jahre 1792 war Murdoch im stande, sein Saus mit Gas zu beleuchten. Um seine Erfindung weiteren Preisen zugänglich zu machen, sette fich Murdoch mit James Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine, in Berbindung. Von diesem erhielt er den Auftrag, seine Maschinenfabrik in Soho bei Birmingham mit Gasbeleuchtung zu versehen. Dies geschah im Sahre 1798, welches daher gewissermaßen als das Geburtsjahr der Gasbeleuchtung bezeichnet werden kann. jedoch das von Murdoch benutte Gas ungereinigt war, verbreitete es einen üblen Geruch und verursachte in geschloffenen Räumen allerhand Beschwerden. Erst nachdem Samuel Clega Mittel zur Reinigung bes Gafes gefunden hatte, wurden weitere Preise auf das neue Beleuchtungsmaterial aufmerksam. Zunächst führten aber fast ausschließlich große Stablissements die neue Beleuchtung ein, mahrend ber Widerstand der Hausbesitzer nur mit großer Mühe überwunden werden konnte.

Die erste Gassabrik wurde 1813 in Westminster unter Cleggs Leitung errichtet. In Deutschland fand die Gasbeleuchtung zuerst im Jahre 1816 Eingang, und zwar wurden die Hüttenwerke von Freiberg zuerst mit der neuen Beleuchtung versehen. In Berlin eroberte sich das im Jahre 1826 zuerst zur Straßenbeleuchtung benute neue Licht sofort die größte Anerkennung der Berliner, die sich bisher mit den trüben Delsunzeln und Talglichtern in Laternen begnügt hatten. Teils waren die hölzernen Pfahl-

laternen auf den Stragen aufgeftellt, teils an langen eifernen Armen an den Häufern angebracht. Auf fünfzig bis sechzig Schritt standen immer drei Laternen, wie heute noch, die über Kreuz auf jeder Seite der Strafe verteilt waren. Die Beleuchtung geschah nur in den Wintermonaten von Anfang September bis Ende April und in jedem Monate wurden wegen des Mond= scheines im Durchschnitt awanzig Brenntage angenommen. Unterhaltung dieser Beleuchtung war am Ende des achtzehnten Sahrhunderts einem besonderen Kommissar vervachtet, später in Friften von fechs zu fechs Jahren in Entreprife gegeben. Bächter erhielt für jede Laterne drei aute Groschen (45 Pfennige) jährlich, wofür fie unterhalten und revariert werden mußte. und für das Del 2 Thaler und 20 gute Groschen (8 Mark 50 Bfennige) jährlich, für diejenigen aber, die das ganze Sahr brannten, 4 Thaler 6 Groschen (12 Mark 78 Bfennige). Das Bedienungsversonal war ein dovveltes: Laternenversorger und Laternenanzunder. Diesem patriarchalischen Buftande machte das neue Gaslicht ein schnelles Ende. Rach taum Jahresfrist waren die Kauptstraßen Berlins durchgängig mit hohen Baslaternen versehen, die das nächtliche Straßenbild wesentlich verschönten. Un dreihunderttausend Guß eiserne Röhren im Gewicht von sechzigtausend Centnern, aus vaterländischem Material her= gestellt, war eine Hauptbedingung des Kontraktes, und die verhältnismäßig kleine Gasanstalt vor dem Halleschen Thore, die bis in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts noch vor= handen mar, gestaltete fich zu einer Sehenswürdigkeit für Ginheimische und Fremde. Der Erbauer ber ersten Berliner Gasfabrik war ein Engländer Namens Barkins.

Der 19. September 1826 war ein Festtag für Berlin, das damalige "tout Berlin" versammelte sich auf der Promenade "Unter den Linden", und ein damaliger Berichterstatter bemerkt, die ganze Woche hindurch sei es daselbst bei großem Jubel, wie zur Zeit eines Volkssestes zugegangen; Abbildungen der neuen Straßenbeleuchtung mit Beschreibungen wurden vielsach verkauft, und man sprach von nichts, als vom Gas. Selbst die Zeitungen, die sonst für Berliner Lokalnachrichten kaum einige Zeilen Raum hatten, schwangen sich zu dithyrambischen Artikeln auf, und der Reserent der "Svenerschen Zeitung" (des ältesten, jest längst

eingegangenen Berliner Blattes) verkündet mit stolzem Hochgefühl, daß Berlin nun Paris und London in Bezug auf Straßensbeleuchtung überklügelt habe.

Seidem hat das Gas als allgemeines Beleuchtungsmittel seinen Weg über die ganze civilisierte Erde gemacht. Erfindung des elektrischen Lichtes befürchtete man allgemein einen Niedergang der Gasindustrie. Wunderbarerweise hat aber die Gasinduftrie seitdem einen ungeheuren Aufschwung erfahren. Bedeutungsvolle Erfindungen fetten fie in den Stand, die Konkurrens mit dem elektrischen Licht aufzunehmen. erlebten wir die Erfindung des Gasqlühlichts, sondern auch die= ienige zahlreicher Einrichtungen, welche die Benukung des Gases zu Seiz=, Roch= und Kraftzwecken (Motore) ermöglichen. Entwickelung des elektrischen Lichtes ift zur Zeit noch nicht fo weit vorgeschritten, daß es das Gas im Haushalt der Bölfer und des Einzelnen zu erfeten bermöchte. Nach dem jetigen Stand der Verhältnisse braucht das Lettere nur billigere Breise und billigere Einrichtungen, um unbesiegbar zu bleiben.

Daß Elektrizität in Licht umgesetzt werden fann, war schon lange bekannt; Leiter von hohem Widerstande, oder, für den Laien verständlicher ausgedrückt, schlechte Leiter, besonders Rohlen aus vegetabilischen Fasern, werden durch den elektrischen Strom zum Glühen gebracht. So lange man aber nur mit Hilfe von galvanischen Elementen einen dauernden elektrischen Strom zu erzeugen im stande war, ließ sich praktrisch mit dieser Thatsache nichts anfangen. Erst durch die Entdeckung der Induktion durch Faraday im Jahre 1831 wurde die Grundlage zur Erzeugung von elektrischer Energie unter Aufwendung mechanischer Kraft gegeben und damit zur Berftellung von elettrischen Strömen durch mechanische Kraft in die Wege geleitet. Die Induktion ist die Eigenschaft eines Magneten, in einem in seine Nähe ge= brachten Drahte elektrische Ströme zu erregen, und zwar in wechselnder Richtung bei der Annäherung und Entfernung von bem Magneten. Bunächst bediente man sich zur Erregung der inducierten elektrischen Energie der Stahlmagnete. Die dadurch erzielte Wirkung ift aber zu unbedeutend, als daß fie praktisch verwertet werden könnte; auch hält dieselbe auf die Dauer nicht Die Sache änderte fich, als Werner Siemens im Jahre 1867

am 17. Januar der Berliner Atademie feine berühmte Entdeckung, das Dynamoprinzip, vorlegte, welche die Erzeugung von elektrischem Strom mit Sulfe von Maschinen in völlig neue Bahnen leitete. Durch diese Entdeckung wurden die Dynamomaschinen in ihrer heutigen Form erst geschaffen und damit die Entwickelung ber Elektrotechnik zu einer großen neuen Industrie ermöglicht. Der Magnetismus der Stahlmagnete, bessen man sich früher zur Erregung inducierter Strome bediente, war im Berhaltnis ju der Masse derselben nur gering und ging durch die bei der raschen Umdrehung des Induktors unvermeidlichen Stöße zudem schnell verloren. Siemens zeigte nun in der angeführten Abhandlung, wie man viel ftarkere Maschinen ohne Anwendung permanenter Magnete herstellen kann. Damit waren, wie er am Schluß seiner Abhandlung sagt, der Technik nunmehr die Mittel gegeben, "elektrische Strome unbegrenzter Stärke auf billige und bequeme Weise überall da zu erzeugen, wo Arbeits= fraft disponibel ist".

Die erzeugten Ströme sind in allen Fällen Wechselftröme, d. h. sie wechseln fortwährend ihre Richtung; durch einen besonderen Apparat, den Kommutator, werden dieselben in gleichzerichtete oder kurz Gleichströme verwandelt. Um eine Borstellung von der raschen Entwickelung der Dynamomaschine zu erhalten, mögen folgende Daten dienen: Auf der Pariser Ausstellung 1881 wurde die hundertpferdige Schsonmaschine als Koloß bewundert; die Wiener Ausstellung von 1883 brachte bereits eine von hundertundsungtwanzig Pferdekräften. Heute findet man in größeren Elektrizitätswerken Maschinen von fünshundert bis zwölshundert Pferdekräften. Die Dynamomaschinen der Kraftsftation der Niagarafälle haben je fünstausend Pferdestärken.

Mit Hilse der Dynamomaschine begann für das Beleuchtungs= wesen eine neue Epoche, indem es jest möglich war, den elektrischen Strom zu Beleuchtungszwecken zu verwenden. Der Lichtbogen, den der elektrische Strom zwischen zwei Kohlenstiften erzeugt, verbreitet große Helligkeit und fand in den Bogenlampen alsbald nühliche Anwendung, wo es galt, weite und hohe Känme, Straßen und freie Pläte taghell zu erleuchten. Der großen Mehrzahl der Bedürfnisse des täglichen Lebens vermochte aber das blendend weiße Licht des clektrischen Bogens nicht zu ges

nügen, und besonders war es unmöglich, die Teilbarkeit des elektrischen Lichtes in munschenswerter Beise zu bewerkftelligen. Diese Aufgabe zu lösen, war der elektrischen Glühlampe por= behalten. Die Eigenschaft des elektrischen Stromes. Leiter von hohem Widerstande, besonders Rohle aus vegetabilischen Fasern zum Glühen zu bringen, war den Forschern schon lange bekannt. Aber erst dem Amerikaner Edison gelang es, eine praktisch brauch= bare Glühlamve herzustellen, die auf der internationalen elektro= technischen Ausstellung in Baris im Jahre 1881 zum erften Male dem europäischen Bublikum vorgeführt wurde. Gin Rohlen= faden im luftleeren Glasballon — der Birne — und zwei Blatin= drähte find die Elemente, aus denen fich die Glüblamve zusammen= Der Leuchtförver besteht aus einem Rohlenfaden, zu deffen Herstellung man anfangs Kartonvavier verwandte, das in hufeisenförmige Räden zerschnitten und verkohlt murde. Später verwendete man Bambusfäden zur Berftellung derfelben. Sett verwendet man dazu reine Cellulose, welche sowohl durch Gleich= mäkiakeit als durch die physikalischen Gigenschaften der baraus gewonnenen Rohle die größten Vorteile bietet. Die fünstlich hergestellte Fadensubstanz — Cellulose — wird durch eine Duse bon vorgeschriebenem Durchmeffer gepreßt und dadurch zu einem endlosen Faden geformt, deffen Dicke gleich dem Durchmeffer der Dufe ift, und auf Spulen aufgewickelt, bann in kleinere Faben zerschnitten, in die charakteristische Form des Sufeisens oder der Schleife gebogen, schließlich verkohlt und in den befannten luftleer gemachten Glasballous, den Birnen, befestigt.

Nachdem diese Lampen konstruiert waren, deren Hauptvorteil neben der Bequemlichkeit in der Benugung namentlich
darin besteht, daß die Zahl der Lampen beliebig vergrößert
werden kann, ohne durch Ausstrahlung von Wärme eine besondere
Belästigung zu erzeugen, z. B. in Theatern und Konzertsälen,
deren Temperatur durch die zahlreichen brennenden Gasslammen
bis zum Unerträglichen gesteigert wurde, gab es nicht wenige
Stimmen, welche das Gas geradezu auf das Gebiet der Heizung
beschränkt wissen wollten. Aber gerade die intensive Heizung
beschränkt wissen wollten. Aber gerade die intensive Heizung
des Gases sollte der Ausgangspunkt einer neuen Aera für die
Gasbeleuchtung werden. Wenn in einem sogenannten Bunsenbrenner (so benaunt nach Profesior Rob. Wisse, Vunsen in Heidel-

.. .\_

bera) Gas mit atmosphärischer Luft vermischt und dann an= gezündet wird, erhält man eine fast farblose Flamme, welche eine ungemein hohe Temperatur, von mehr als 1000° Celsius, hat. Ein junger Affistent am Laboratorium der Wiener Universität, Dr. Auer. machte die Entdeckung, daß es möglich ift, in den Flammen eines solchen Bunsenbrenners ein Aschenskelett aus sogenannten Edelerden (Cer, Lanthan, Didym, Thor, Zirkon u. a.) zur Beifiglut zu erhiten und damit ein intensives Licht zu er= Anfangs stand der allgemeinen Berwendbarkeit seines Berfahrens das anscheinend seltene Borkommen jener Edelerden im Wege. Als es aber gelungen war, auf den Goldfeldern Brafiliens und Australieus, in Nordamerika und am Ural mächtige Lager derselben aufzufinden, verbreitete sich das "Auerlicht" mit Riesenschnelle über die ganze Erde. Die Erfindung des Auerschen Basglühlichtes bedeutet daher einen Wendepunkt auf dem Bcbiete der Gasbeleuchtung und das Leuchtaas darf in ihm mit Recht feine Wiedergeburt feiern.

Bom Standpunkt der Technik ist das Gas- und Lampenlicht grundsätlich nicht verschieden voneinander. Bei dem einen wie bei dem anderen wird eine so hohe Temperatur erzeugt, daß ein sester Körper zum Glühen kommt. Verschieden ist nur die Art, wodurch die hohe Temperatur erzeugt wird. Bei Kerzen, Lampen und Gas geschieht das durch den chemischen Prozeß der Berbrennung, beim elektrischen Licht dadurch, daß dem elektrischen Strome ein Widerstand entgegengeset wird, so daß ein Teil der elektrischen Kraft zunächst in Wärme und dann in Licht umsgeset wird.

Eine wesentliche Förderung ersuhr die Verallgemeinerung des Gasglühlichts durch allerlei Erleichterungen, welche dem Publikum von den Gassabriken eingeräumt werden. Eine intersessate Errungenschaft in dieser Beziehung sind die in großen Städten in den letten Jahren aufgetauchten Gasautomaten, welche gegen den Einwurf eines Geldstückes soviel Gas abgeben, als für dasselbe überhaupt geliesert werden kann. Der Gasautomat soll insbesondere den kleinen Familien die Nugnießung des Gases ermöglichen. In England sind bereits über fünfshunderttausend solcher Apparate aufgestellt und in wenigen Fahren an 30 Millionen Mark darin angelegt worden.

Ungeachtet aller dieser Fortschritte arbeitet es fort und fort in den Werkstätten menschlichen Denkens, um den Lichtschwingungen ihre Geheimnisse abzuringen, damit sie, in den Dienst der fünft= lichen Beleuchtung geftellt, immer Vollkommeneres leiften. Reihe von Erfindungen, welche in dieser Beziehung gemacht sein sollen, gehört ins Gebiet der Phantasmagorie, der jede praktische Bedeutung fehlt. Ernst zu nehmen ist aber die Rernstiche Glühlampe. Es handelt sich bei derfelben nicht um eine neue Art der bisher bekannten elektrischen Lampen, sondern um einen ganz neuen Typus, da Professor Nernst mit dem bisherigen Berfahren, bei welchem leitende Substanzen, zuerft Blatindrähte, dann Kohlenfäden, benutt werden und die Technik fich bemühte, die Ausnutzung namentlich der Kohle auf einen möglichst hohen Grad zu bringen, völlig bricht und an Stelle der bisher benutten Materialien Metalloryde, wie Magnefia. Thonerde und die beim Auerbrenner angewandten Edelerden, Früher sah man diese Stoffe als nichtleitend an; Rernst hat aber nachgewiesen, daß fie leitend gemacht werden können, lowie man fie auf eine bestimmte Temperatur erhitst. geschehen, so lassen sie den elektrischen Strom durchgeben, und zwar Gleichströme so aut wie Wechselströme werden dadurch zum Glühen gebracht und entwickeln dann vermöge ihrer großen Lichtausstrahlungsfähigkeit ein stärkeres und namentlich weißeres Licht, als die Kohlenfäden. Ferner haben die von Nernst ver= wandten Edelerden den Borzug, daß sie bei der enorm hohen Temperatur von 3000 Brad Celfius, die bei ihrem Blühen auf= tritt, ganz unversehrt bleiben, während Blatin und Kohle fich Der Borteil, der dadurch erreicht wird, sofort verflüchtigen. besteht darin, daß mit ungleich geringerem elettrischen Strom eine hohe Lichtstärke erreicht werden kann, so daß das Licht der gewöhnlichen Bogenlampen dabei Schatten wirft, und daß troß= dem eine Kraftersparnis eintritt, welche die Kohlenfadenlampe bedeutend übertrifft. Sehr wesentlich ist endlich, daß das Nernstiche Licht zum Glühen des Leuchtförpers feines luftleeren Raumes — feiner Birne — bedarf, sondern daß im Gegenteil Luftzutritt die Leuchtkraft noch erhöht. Die Herstellung des Leuchtkörpers und der Berbindung des Blühftoffes mit den Stromzuleitungen gelang schnell; die Hauptschwierigkeit bestand darin, den Leucht=

<del>- 1</del>

körper, der ja, bevor er erglüht, einer Erhitzung bedarf, leicht und selbstthätig zu erwärmen. Platin, welches zuerst verwandt wurde, verteuerte die Lampen zu sehr. Jest ist es aber Prosessior Nernst gelungen, im Elektrischen Institut in Göttingen, welches unter seiner Leitung steht, einen neuen haltbaren und billigen Heizkörper zum automatischen Anwärmen des Leuchtskörpers zu sinden. Nachdem jest diese letzte Schwierigkeit überswunden ist, wird die Technik alsbald im stande sein, das Vernstische Licht in der Praxis in Anwendung zu bringen und damit ein ganz neues Gebiet der elektrischen Beleuchtung zu eröffnen.

Als ein für viele Gelegenheiten, besonders in vereinzelt stehenden Instituten, sehr wichtiges Beleuchtungsmittel ist auch ein anderes Kind der Neuzeit und der Elektrotechnik in Betracht zu ziehen: das Acethlen.

Die chemischen Wirkungen mächtiger elektrischer Ströme haben bereits manchen Umschwung in der Technik hervorgerufen. und die Kraft des Stromes, zu scheiden und zu verbinden, hat auf verschiedenen Gebieten Berwendung gefunden. hervorragenosten Entdeckungen in dieser Beziehung ist die von dem Franzosen Moissan und dem Amerikaner Wilson zu gleicher Zeit hergestellte Verbindung von Kohlenstoff und Kalk, Das Calciumcarbid, welches mit Hilfe von sehr starken elektrischen Strömen fabrikmäßig bergestellt wird, bat die Eigenschaft, daß es, mit Waffer in Berührung gebracht, fich Es schwillt auf, wird weiß und entwickelt ein eigen= tümlich riechendes Gas, das Acetylen, welches mit stark rußender Flamme brennt und mit den übrigen Kohlenwasserstoffen (Sumpf= gas, Leuchtgas, Betroleum) die Eigenschaft der Giftigkeit gemein Um das starke Rußen der Acetylenflamme zu verhindern, ist es notwendig, das Acetylen mit einer entsvrechenden Menge Luft zu vermischen. Die Leuchtkraft des Acetylens ist sehr groß. der Berbrauch desselben daher bedeutend geringer, als beim Leuchtaas. Zwei Uebelstände sind aber bei der praktischen Ber= wendung des Acetylens nicht außer acht zu lassen. nächst die Intensität, mit welcher sich das Gas beim Zusammen= treffen des Calciumcarbids mit Wasser entwickelt, weshalb es vor Waffer und der immer Keuchtigkeit enthaltenden Luft ge=

schückt werden muß. Ein zweiter Uebelstand ist der, daß es mit gewissen Kupferverbindungen und auch bei längerer Berührung mit metallischem Kupfer explosive Stoffe bildet, weshalb bei der Berwendung desselben alle kupfernen und kupferhaltigen Teile vermieden werden müssen.

hiermit find wir am Schluffe unserer Betrachtung angelangt und es erübrigt noch, eine Verspektive nach anderer Richtung für die Zukunft zu eröffnen, indem wir auf das bescheidene Johanniswürmchen, auf das Leuchten des faulen Holzes und auf das Leuchten des Meeres verweisen. Alles das find Fälle von kaltem Licht, die es vor Augen führen, daß die bei allen Methoden fünstlicher Beleuchtung vorhandene innige Verbindung von Wärme und Licht doch feine notwendige ift. Das Johanniswürmchen ftrahlt eine den vierhundertsten Teil der Barme aus, wie eine Gasflamme von gleicher Lichtintensität. îtrahlender Energie find bekannt: Arten von Elektrizität, Bärme, Licht. Alle drei werden auf wellenförmige Schwingungen eines unendlich feinen, auch die Körper felbst durchdringenden Weltathers zurudgeführt. Diese verschiedenen Strahlungsarten laffen fich bis auf einen gewiffen Grad ineinander umformen, und hierauf tann man die Hoffnung gründen, ce werde der Wiffenschaft einmal gelingen, einen erheblich größeren Betrag von strahlender Kraft als bisher in Form von Lichtstrahlen zu aewinnen.

Dem jest lebenden Geschlecht ist die Aufgabe zugefallen, ungeheure Fortschritte in Bezug auf das Erkennen der Natur und ihrer Gesetze und auf das Eingreisen dieser Fortschritte in die Erscheinungen und Formen des täglichen Lebens zu machen. Daraus erwächst ihm die schwierigere Ausgabe, sich der durch den stürmischen Fortschritt der Wissenschaft in neue, ungeahnte Bahnen geleiteten Technik auzupassen. Das das nicht ohne weiteres möglich ist und zu mancherlei Erscheinungen im Leben der Gesellschaft führt, die einen revolutionären Charakter haben, ist leicht erklärlich. Dieses Heraustreten der Wissenschaft in das öffentliche Leben, das ist eben das unterscheidende Merkmal unserer Zeit, in welcher jeden Tag mehrere eiserne Arbeiter unaushörlich für je einen civilizierten Menschen thätig sind, in welcher der weltverbindende Telegraph unseren Verekehrsvers

hältnissen nicht mehr genügt und der Nebertragung des lebensdigen Wortes durch das Telephon Plat machen muß, und in welcher endlich die jüngste Frucht der Verbindung von Naturswissenschaft und Technik, die Elektrotechnik, in ihrem rapiden Entwickelungsgange der Menschheit immer neue, in ihrer Aussdehnung ganz unabsehdere Gebiete für weitere Erforschung und nütliche Anwendung der Naturkräfte eröffnet. Immer noch "mehr Licht" verlangt der nie rastende, allezeit nach vorwärts drängende Menschengeist, der alle Nacht zu lichten strebt. Die bisher gemachten Errungenschaften berechtigen zu der Hoffnung, daß das Bedürfnis der Menschen nach "mehr Licht" in Zukunft leichter befriedigt werden wird, als je zuvor.





# Tragödien der Weltgeschichte.

### 1. Hiltorische Untersuchung über die Schuld Maria Stuarts. Von Dr. H. König.

(Nachbruck verboten.)



Warum ist speziell das Interesse an Maria Stuart, der unsglücklichen Schottenkönigin, noch nicht erloschen? Warum wählen nicht nur Dichter und Maler, sondern auch die Geschichtschreiber immer wieder diese Gestalt zum Gegenstand ihrer Darstellung? War Maria Stuart etwa eine große Fürstin? Zeichnete sie sich durch Tugend und Seelenadel vor ihren Zeitgenossen aus? Kann ihre Schönheit und ihr Liebsreiz allein den Anteil erklären, den die Welt noch nach Jahrshunderten an ihr nimmt? Ist es der dämonische Zauber des Fluckes, der auf dem Geschlechte der Stuarts lastet, welcher die Gestalt der Schottenkönigin in einen seltsamen Nimbus hüllt? Läßt das Unglück und das tragische Ende Marias eine Saite in unserm Herzen anklingen? Spricht das Geseinnis,

das noch immer über Einzelheiten ihres Lebens liegt, eine solch vernehmliche Sprache zu unserem Gemüt, oder lockt es den Scharffinn des Geschichtsforschers, die Rätsel zu lösen?



Maria Stuart. (Nach einem Porträt in der Bodlepichen Galerie ju Cxford.)

Ich meine, vor allem ist es das psychologische Problem, das diese Königin, wie die meisten Stuarts, stellt, was den Dichter, Künstler und Historifer in gleicher Weise zur Darstellung lockt, die dem ganzen Hause Stuart eigentümliche Mischung von überspanntem Idealismus, falscher Ritterlichkeit, Unfähigkeit,

ihre Zeit zu begreifen, unkluger Hartnädigkeit und der Vorliebe für krumme Wege. Edles und Unedles, Anziehendes und Abstoßendes findet sich auch bei Maria Stuart in seltsam enger Berquickung, und so ist es nicht zu verwundern, daß von dieser Königin wie von kaum einer andern das Wort Schillers gilt:

Bon der Parteien haß und Gunft entstellt, Schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte.

Seit Jahrhunderten ist in leidenschaftlicher Beise für und gegen Maria Stuart Stellung genommen worden: ben einen ift sie eine Märthrerin, den andern das Abbild aller Berworfenheit. Daß die zeitgenössischen Urteile ebenso auseinander geben, bat por allem darin feinen Grund, daß Maria Stuart eine Barteikoniain war. Und wo einmal der Barteibak und die Parteipolitif ihre Sande im Spiel haben, da fommt die objektive, sachliche Wertung der Charaktere nicht mehr zum Bede Bartei betont naturgemäß diejenigen Momente. die für die Barteipolitik die zwedmäßigsten find, um die entgegengesetten nach Möglichkeit zu verschleiern. Während es dem Dichter wie dem Künftler unbenommen ift, nach subjektivem Ermeffen feiner fünstlerischen Freiheit Licht und Schatten in dem von ihnen zu schaffenden Bilde zu verteilen, wie dies Schiller in seinem Trauerspiel zu aunsten Marias that, ift es Bflicht des Historikers, unbestechlich die Zeugnisse "für und wider" zu prufen, und fo zu einem objektiven Urteil zu ge-Letteres foll im folgenden auch unfere Aufgabe fein. langen.

Maria Stuart war eine Parteikönigin, sagten wir, der Stütpunkt, die große Hoffnung einer gewaltigen Partei, die im ausgesprochenen und leidenschaftlichsten Widerspruch zu der Politik der damaligen englischen Regierung stand. Während die große Elisabeth, die englischen Königin, hinter sich ihre Minister und die Protestanten des Landes hatte, stützte sich ihre Gegnerin, Maria Stuart, auf den Papst und die Rathostiken Englands und Frlands, ferner auf den König von Spanien, den König von Frankreich und den größten Teil der schottischen Bevölkerung, auch diesenigen nicht ausgeschlossen, die nicht Katholiken waren. So hat das Schicksal der Königin ichon unmittelbar nach ihrer Hinrichtung eine Fülle von Druckschriften hervorgerufen, deren Standpunkt, je nachdem der Ver-

fasser Anhänger oder Gegner der Königin, sehr verschieden war. Im Lager der Freunde wird sie als eine Märthrerin,

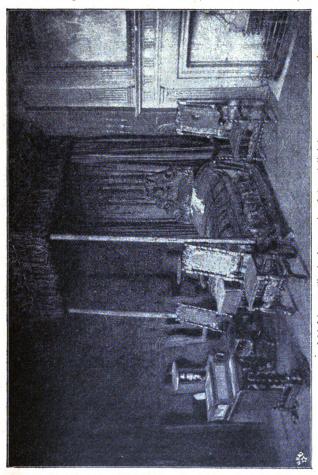

Schlaksimmer Maria Stuarts im Holyvood-Palaft (110ch heute im alten Zuffande erhalten).

als ein Engel von Schönheit und Güte, Herablassung und Anmut gepriesen; ein Ton leidenschaftlicher Berehrung geht durch alle diese Berteidigungsschriften. Im Gegensatz zu ihr

wird ihre mächtige Rivalin, die Königin Elisabeth, als ein graufames Weib hingestellt, die kalt lächelnd das Todesurteil ihrer königlichen Schwester unterschrieb, und ebenso sind die Leute aus der Umgebung der Königin Elisabeth, insonderheit ihre Minister, nur von der Leidenschaft der Grausamkeit aeleitet.

Im Lager der Königin Elisabeth erleben wir dasselbe Schauspiel: Maria Stuart steht da als ein maßloses, frivoles Beib, die in ihrem leidenschaftlichen Saß gegen die englische Königin teine Intrigue und teinen noch fo frummen Weg schent, die jeglichem bojen Einfluß zugänglich ist. Sie habe den Tod auf dem Schafott gehnfach verdient, und die Königin Elisabeth von England habe gar nicht anders handeln können, als das Todesurteil zu unterschreiben.

Für uns Deutsche, die wir durch die Schillersche Tragodie immerhin unbewußt beeinflußt werden, wird es schwer, zwischen diesen gegenfählichen zeitgenössischen Urteilen die richtige Mitte zu finden, da der große Dichter die Gestalt der Königin unserem menschlichen Empfinden so unmittelbar nahe gerückt Freilich ist auch er nicht im stande, die Königin von jeglicher Schuld freizusprechen; aber er entschuldigt fie doch, er weiß unfer Mitgefühl, unfere Teilnahme für fie zu wecken, indem er nicht in erster Linie die Königin, sondern das unalückliche Weib in den Vordergrund stellt und am Schluß feiner Tragodie bei dem Zuschauer eine tiefgehende Sympathie für die unglückliche Königin erzielt. Es wird uns Deutschen deshalb besonders schwer fallen, zu fagen: Maria Stuart ift mit Recht hingerichtet worden, sie hat den Tod verdient. Aber mag es uns auch immerhin schwer fallen, ein derartiges Urteil zu fällen, so hat die moderne Geschichtsforschung, die ohne Barteivorurteile, auf Grund sorafältiasten Quellenstudiums und Entdeckung neuer Dokumente, abgewogen hat, was zu Bunften oder Ungunften Maria Stuarts spricht, doch ein sehr ungunftiges Resultat für die Beurteilung der Königin gegeben. Noch ist ja nicht alles aufgeklärt, noch weiß man nicht, inwieweit die Haltung der Königin Elisabeth in allen Studen richtig beurteilt wird, noch ist manche Frage auch betreffs der Königin Maria nicht vollständig gelöst; aber das, was an

sicheren Resultaten erzielt ist, genügt, um zu einem sehr wenig günstigen Urteil über die Schottenkönigin zu gelangen und die Anteilnahme, die wir rein menschlich an ihr zu nehmen ge-

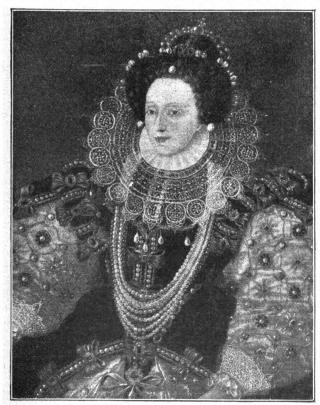

Königin Elifabeth von England.

wohnt sind, abzuschwächen, wenn man auch immerhin bedauern kann, daß diese stolze Königin auf dem Schafott ihr Leben enden mußte.

Wenn die moderne Geschichtsforschung sagt, daß Maria ihren Tod unbedingt verdient hat, so mag demgegenüber als

cinzige Entschuldigung vielleicht gelten, daß ihre Freunde ihr mehr geschadet haben, als ihre Feinde. Aber sie selbst war nicht ein willenloses Werkzeug in der Hand ihrer Parteigänger, sondern sie hat sich, wie jetz zweifellos sestgestellt, aus eigener Initiative mit Rat und That an den schmachvollsten Handlungen und Intriguen beteiligt, auf die nach allen Gesehen die Todesstrafe steht. Ein annähernd richtiges Urteil über Schuld oder Nichtschuld wird man sich bilden können, wenn man auf Grund der nachsolgenden Schilderung das Leben der Königin prüft.

Maria Stuart wurde am 8. Dezember 1542 als Tochter Jakobs V. von Schottland geboren. Sie wurde in Frankreich erzogen und mit sechzehn Jahren mit dem Kronprinzen von Frankreich, dem späteren König Franz II., vermählt. Schon nach zweijähriger Ehe, also mit achtzehn Jahren, war die Königin Witwe. Da auch ihre Mutter, die Regentin von Schottland, gestorben war, kehrte Maria nach Schottland zurück, wo sie von dem Volk mit Jubel empfangen wurde.

Ihr Erscheinen in Schottland war für die Königin Elisabeth von England sehr unangenehm, denn Maria Stuart erhob gleichzeitig Ansprüche auf den englischen Thron. Durch den Bertrag von Edinburgh war nämlich Maria Stuart wegen ihrer Abstammung für unfähig erklärt worden, den Thron von England zu besteigen. Sie verweigerte aber nach ihrer Rücksehr nach Schottland die Annahme dieses Bertrages und die Bestätigung desselben.

In Schottland selbst herrschte wenig Einigkeit, besonders unter den Adeligen in der Umgebung Maria Stuarts. Hier bekämpften sich Katholiken und Brotestanten, und untereinander die Adelsfamilien, die nach der Herrschaft strebten. Maria Stuart verstand es, sich zwischen den Parteien in Schottland hindurchzulavieren, besonders da sie den freundlichen Ratschlägen ihres Halbbruders, des Grafen Murran, folgte.

Leider haben aber im Leben dieser Königin die Männer eine verhängnisvolle und traurige Rolle gespielt. Maria Stuart schenkte dem Grafen Darnley ihre Liebe und heiratete ihn im Jahre 1565. Der Lord war jung und schön, aber das waren auch seine einzigen guten Eigenschaften. Maria Stuart muß wenig Lebenserfahrung gehabt haben, daß sie sich von dieser

angenehmen Außenseite ihres Gatten bestechen ließ, der, geistig unbedeutend, einen nichts weniger als einwandfreien Lebenswandel führte. Die Ehe war nicht nur eine in jeder Beziehung unglückliche, sondern entsremdete Maria auch völlig

ihrem Halbbruder Murrahund deffen Bartei.

Die Kluft, die Mariavon ihrem Satten

trennte, wurde immer breiter. Die Königin that alles, um ihn ihre Geringschätzung fühslen zu lassen. Dabei hielt sie ihn von allen

schäften fern, während sie ihren Kabi= nettssekretär, den Italiener David Riccio, mehr und mehr heran= zog. Der leidenschaft=

Staatsge=



Graf von Murran, Halbbruder Maria Stuarts.

liche Darnley, der in dem Kabinettssekretär den Nebenbuhler fürchtete, faßte gegen diesen einen heftigen Groll. Er stellte sich an die Spize einer calvinistisch-englischen Verschwörung, die sich gegen die Königin und ihren Sekretär Riccio richtete. Mit seinen Mitverschwörern drang er während eines Ministerrates, an dem die Königin teilnahm, in das Kabinett derselben.

Riccio suchte vergebens zu den Füßen seiner Herrin Schut, er wurde von den Schergen Darnleys vor den Augen der Königin hingemordet.



Sir William Cecil, Lord Burleigh, leitender Minifter der Königin Elisabeth von England.

Darnlen entschuldiate sich mit der Behauptung. er habe genü= genden Grund zur Gifersucht gegen Riccio gehabt; jedoch hat die spätere Geschichts= forschung er= geben, daß Maria wohl in jeder Weise ihren Rabi= nettsfefretär protegierte. aber niemals au ibm in in= timere Be= ziehungen ge= treten ift und somit ihrem Gatten auch feinen Grund gur Giferiucht gegeben hat.

Es war nur natürlich, daß durch den Mord Riccios sich der Gegensatz zwischen Darulen und Maria verschärfte. Bei dem leidenschaftlichen Temperament der Königin ist es auch zu bes greisen, daß sie nichts that, ihren tiefgewurzelten Groll gegen Darulen zu bemeistern. Im Jahre 1567 erkrankte ihr Gatte in Glasgow an den Pocken und zog sich nach Kirk of Field bei Edinburgh zurück und fand hier am 10. Februar 1567

durch Mörderhand einen jähen Tod. Bis heute ist die Ermordung Darnleys noch nicht völlig aufgeklärt; Thatsache



Franz II., König von Frankreich, als Kronprinz, erster Gatte Maria Stuarts (1558-60).

jedoch ist es, daß sich die Königin, trot des bestehenden Zerswürfnisses zwischen ihr und ihrem Gatten, kurz nach Beginn 311. Haus-Bibl. 11, Band IV.

der Krankheit zu ihrem Gemahl begeben hat und nach außen bin eine Berföhnung mit ihm herbeiführte. Ginige Tage später begab fie fich zur Hochzeit einer ihrer Hofdamen, und mahrend fie auf dem Feste weilte, wurde das haus, in dem der Kranke lag, in die Luft gesprengt. Merkwürdigerweise fand man denfelben indessen nicht zerschmettert oder verbrannt, sondern erdroffelt im Bark. Der Urheber des Mordes war jedenfalls der Garl of Bothwell, der in der letten Zeit der Vertraute Marias gewesen war. Obwohl er erst eine kurze Zeit verheiratet gewesen, hatte er die Reigung der Königin erwidert, jedenfalls aus volitischen Rücksichten, und hatte sich an die Spipe einer Anzahl calvinistischer Edelleute gestellt, die sich an Darnler rächen wollten. Wie weit Maria an dem Kom= plott gegen ihren Gatten resp. an der Mordthat beteiligt gewesen ist, ift bis heute noch nicht völlig aufgeklart, und die sogenannten Kassettenbriefe, die sie als die Urheberin des Mordes erscheinen lassen, sind wiederholt als unecht beanstandet worden: immerhin ist das Belastungsmaterial gegen Maria so schwerwiegend, daß nach dem heutigen Stand der Geschichtsforschung wohl gesagt werden muß, daß Maria von jeder Mitschuld nicht freizusprechen ist. Die allgemeine Bolksstimme bezichtigte fofort Maria Stuart des Mordes an ihrem Gemahl: man glaubte, daß der Plan von ihr wohlvorbereitet war, und ebenso wenig zweifelte man daran, daß Maria ihn mit allen Gegen Bothwell murde ein ihren Mitteln gefördert hatte. Gerichtsverfahren eröffnet, aber sowohl das Gericht, als das Barlament sprachen ihn frei; und was nun folgt, wirft ein äußerst ungunftiges Licht auf die Konigin. Maria ernannte Bothwell zum General-Admiral und veranlaßte die Scheidung seiner Che auf Grund naher Berwandtschaft. Am 10. Februar 1567, war Darulen ermordet worden, und schon am 15. Mai Auch diese Beirat heiratete Maria seinen Mörder Bothwell. vollzog sich unter eigentümlichen Umständen. Bothwell entführte nämtich Maria, die er mit einer bewaffneten Schar auf der Landstraße überfiel, und zwang fie angeblich durch Bedrohung mit dem Tode dazu, ihn zu heiraten. aufgefundene Dotumente beweisen indessen, daß dieser Ueberfall nichts als eine Scheinentführung war und daß ihr nachmaliger

Gatte im vollen Einverständnis mit Maria gehandelt hat. Uebrigens war die She mit Bothwell durchaus keine glückliche, ihr Gatte scheint Maria überhaupt nicht geliebt, sondern ledigslich aus egoistischen Machtinteressen geheiratet zu haben. In der brutalsten Weise hat er die Königin thrannisiert und sie



(Im Fenster Hatte Maria ihren Namen eingerist; in neuerer Zeit wurde jedoch das Glas von einem Antographensammler zerbrochen.)

seinem Willen in politischer Beziehung gefügig gemacht. Der Haß des Adels gegen Maria und Bothwell wurde durch dessen thrannisches Borgehen immer mehr geschürt, so daß unter Murrans Führung sich ein regelrechter Aufstand in Schottland gegen Bothwell und Maria organisierte. Bothwell mußte nach Schweden flüchten, wo er in Malmoe bis an sein Lebensende gefangen gehalten wurde, während Maria mit forts

währendem Unglück gegen die aufständischen Schotten kämpfte, bis ihr nichts anderes übrig blieb, als Schottland zu verlassen, nach England zu gehen und sich der Gnade der Königin Elisabeth zu empfehlen.

Elisabeth scheint ursprünglich gegen Maria Stuart nichts Böses im Schilde geführt zu haben, sie sah in ihr die unglückliche Königin und die Geschlechtsgenossin, aber die Minister der Königin Elisabeth waren von Anfang an gegen Maria Stuart, weil sie mit Recht fürchteten, daß die Ankunft der Königin von Schottland schwere Kämpfe auch für England bedeute.



Kron-Insignien von Schottland im Schlosse zu Edinburgh.

Deshalb gewährte die Königin-Elisabeth der flüchtigen Maria nicht ohne Weiteres das erbetene Gastrecht, sondern erklärte, sie werde sie erst empfangen, wenn Maria sich von dem Bersdacht, an dem Morde ihres Gatten schuldig gewesen zu sein, gereinigt habe. Borläufig wurde Maria ein einsames Schlöß als Aufenthalt angewiesen und schon nach kurzer Zeit bemerkte sie, daß sie eine Gefangene sei. Als solche wurde sie auch während der fast 19 Jahre ihres Aufenthaltes in England behandelt und ihre Gefangenschaft wurde immer härter.

Es ist nur wenig bekannt, daß dieser Aufenthalt der Maria Stuart in England so lange gedauert hat. Im allgemeinen

herricht die Ansicht vor, sie habe sich nach England geflüchtet, sei von der heimtückischen Elisabeth mit falschen Bersprechungen



hingehalten und bald darauf hingerichtet worden. Neunzehn Jahre hindurch aber, bis 1587, hat Maria Stuart in England gegen die Königin Elisabeth, gegen die Krone Englands, gegen

den Bestand des Reiches intriquiert. Sie hat es verstanden. selbst im strengsten Gewahrsam durch ihre Schönheit, ihre Leutseligkeit, ihr Geschick für Intriguen Leute zu finden, welche ihr als Spione, als Vermittler mit ihren Freunden in der Außenwelt dienten. Sie stand trot strengster Bewachung in Berbindung mit dem Bapst, den Königin von Spanien und Frank-Um ihretwillen und mit ihrer Einwilligung, wohl auch mit ihrer Hilfe, indem fie vom Gefängnis heraus aus ihrem Bermögen Geld überwies, find zahlreiche Berschwörungen gegen das Leben der Königin Elisabeth, gegen den Bestand des englischen Reiches, gegen die Minister, den Protestantismus in Scene gesett worden. Maria Stuart war ein Ungluck für England, und von Jahr zu Jahr wuchs die Gefahr, die ihre Unwesenheit mit fich brachte. Tropdem gab Elisabeth nicht ihre Erlaubnis dazu, daß Maria Stuart vergiftet wurde, wie die Minister wollten. Ihr Tod ware eine Erlösung für gang England und besonders für die Minister gewesen, da immer neue Verschwörungen mit gewaltiger Strenge unterdrückt werden Als endlich 1586 wiederum ein Attentat gegen Elisabeth geplant worden war, mußte sich diese auf den dringenden Bunsch des Barlaments und der Minister entschließen. Maria den Prozek machen zu laffen. Anfangs wollte Maria fich nicht dem Gericht unterwerfen, da sie eine Königin sei, die nicht von Unterthanen gerichtet werden tonne. Schlieflich ließ fie sich aber doch dazu herbei, dem Gericht Rede und Antwort zu stehen, und fie gestand selbst zu, gegen die Rönigin und gegen England intriquiert zu haben. Sie blieb aber dabei. Elisabeth nicht nach dem Leben getrachtet zu haben. Geftändniffe ihrer Diener ging ebenfo hervor, daß Maria Stuart eine gefährliche Intriguantin war. Das Gericht verurteilte Maria Stuart zum Tode, und zwar vom englischen Standpunkt aus mit vollem Recht. Sie war durch ihr Berhalten gegen die Königin von England, durch ihre Intriguen, durch die Verschwörungen und Attentate, die fie angestiftet hat, zehnmal des Todes schuldig.

Auf das Drängen des Parlamentes und der Minister unterzeichnete Elisabeth das Todesurteil, und dieses wurde am 8. Februar 1587 an Maria vollzogen. Ihr Verhalten während

.. ..

ber letten Stunden war ein wirklich tonigliches und würdiges und hat ihr selbst bei ihren Feinden viel Sympathie erworben.

Ob die Königin Elisabeth nach der Hinrichtung ihrer Feindin Komödie gespielt hat, ist noch nicht aufgeklärt. Sie hatte ihrem Geheimsektretär Downson das Todesurteil übergeben, um es vom Kanzler untersiegeln zu lassen, dann sollte aber das Urteil noch geheim gehalten und erst vollstreckt werden, wenn nachgewiesen wurde, daß Maria sich an neuen Verschwörungen beteiligt habe. Der Geheimsekretär übergab dem Kanzler das Urteil, dieser untersiegelte es und ließ es sosort zur Ausführung bringen. So endete Maria. "Und den letzten Kuß auf das schwarze Gerüst, das ist ein Stuartleben!"





## Deutsche Dichtergruße.



### Gieb mir die rote Rose nicht . . .

Don Ilfe grapan.

ieb mir die rote Bose nicht, Die so von Hoffnung glüht, Du weißt ja, daß für mich kein Glück Und keine Hoffnung blüht.

An dunkler Friedhofsmauer steht Der rechte Rosenbaum, Die schlanken Zweige säuseln leis' All meinen Schmerz in Traum.

Dort winkt mir weiß und geisterhaft, Von Dornen rings umstarrt, Die Codesrose, der mein Herz Seit lang' entgegenharrt.

Bleich schimmert sie im Mondenschein Und flüstert sacht mir zu: "Ein Balsam bin ich jeder Pein, Komm nur! Im Grab ist Ruh"."





### Sinkende Sonnen.

Original=Roman von Georges Ohnet.

Deutsch von Belene Lobedan.

(1. Fortfetung.)

(Nachdruck verboten.)





der andern, während er seinen Gedanken nachhing. Ein drei Meter hoher und fünf Meter langer Blendrahmen nahm die ganze Kückwand des großen Kaumes ein. Es war die schöne Komposition der "modernen Kunst", welche ihm vom Staat als Borlage für die Manusaktur der Gobelins bestellt worden war. In seiner und geistreicher Auffassung hatte Mayrault die zeitzgenössischen Meister gruppiert: die Maler, Musiker, Bildhauer, Dichter, und hatte als Umgebung für diese freundschaftliche Berzeinigung den hübschen Garten seines Hanvama von Paris erblickte. Das Gemälde machte einen ruhigen, poetischen, lichten und liebenswürdigen Eindruck.

Die Augen, welche zunächst durch den unbedingten Realismus der Kleidung und alles Zubehörs überrascht waren, wurden durch die Farbenfreudigkeit des Totaleindruckes gesesselt, durch die glänzende Technik und die Helligkeit, welche von den

Blumen, dem Grün und der Luft ausstrahlte. Als ein Freund von Mahrault fürzlich den Minister hergeführt, hatte dieser sich zu der Neußerung verstiegen: "Er ist ein Watteau des

zwanzigiten Sahrhunderts."

Tenéran lachte darüber so, daß er sast erstickt wäre. Aber wenngleich er sich selbst über die ministerielle Ueberschwenglichkeit lustig machte, war er auch seinerseits sanatisch sür das Bild eingenommen. Er schrieb darüber: "Wenn die Gobelinweber mit dem Kopieren sertig sind, muß man das Wert der Sammlung des Luxembourg einverleiben, dis es seinen Ehrenplat im Louvre einnimmt. Es ist nicht nur ein meisterhaftes Gemälde, sondern gleichzeitig auch ein unschäsdares Dokument der Kunstgeschichte, auf welchem Mayrault in klassischer Anordnung eine Galerie berühmter Männer zeigt, die angesichts von Paris, zwischen Rosen und Clematis, in vertraulichem Gespräch bei einander weilen."

In diesem Augenblick schien der junge Rünftler alle Bedanken an die moderne Kunft verbannt zu haben. Er blickte beharrlich nach der Decke, indem er bläuliche Rauchringe in die Seit drei Tagen war er nicht nach der Avenue Luft blies. de Billiers gegangen, hatte fich in seinem Atelier eingeschloffen gehalten und fah mit Bangen den sich vorbereitenden Ereig= nissen entgegen, da er von dem, was vorging, in Kenntnis Seitens des Ministers waren offizielle gesetzt worden war. Bermittler zu ihm gekommen, um ihm auseinander zu segen, in welcher Verlegenheit sich die Regierung befinde. möchte Mels den Preis zuerkennen, ihr gegenüber stehe aber die öffentliche Meinung, die ihn Magrault zubillige, den die raditale Presse, die Runstkritifer und seine Rollegen für den Schöpfer bes ausgeftellten Entwurfs erklärten.

Daniel hatte kalt alle Anerbietungen abgelehnt, die ihm gemacht worden waren, um in der Weise einen Ausweg zu finden, daß Mels die Leitung der Arbeit zuerteilt und Mahrault ihm als Genosse für die Aussührung beigeordnet werde. Er

gab auf alles nur die eine Antwort:

"Ich verstehe Ihre Bemühungen nicht. Der Urheber des der Jury vorliegenden Entwurfs ist Monsieur Mels de Feutrait, mein Lehrer. Er hat ihn mit seinem Namen gezeichnet. Er

kann nur von ihm ausgeführt werben. Alle diejenigen, welche meine Sand in dem Gemälde erkennen wollen, erweisen dem Schüler eine große Ehre und thun einem fo ausgezeichneten Rünftler wie Monfieur Mels großes Unrecht. Ich würde glücklich sein, wenn ich, dank seiner vortrefflichen Unterweisung in seine Fußstapfen treten könnte. Doch ich bente nicht baran, mich ihm gleich zu ftellen; dafür hat er zuviel Talent. Wenn Die Jury eine Rechtsverweigerung begeht, indem fie den Preis nicht demienigen giebt, der ihn allein verdient, wird uniere Stadt um ein fehr schönes Werk tommen, benn niemand könnte es besier als Monsieur Mels aussühren; jedenfalls würde ich mich nicht daran wagen. Ich wurde zu fehr fürchten, ben Frrtum derjenigen barzuthun, welche mir das Berdienst an der Arbeit meines Meisters zuschreiben. Daher verstehen Sie recht: entweder geben Sie den Breis Monfieur Mels - oder fonft wem Sie wollen von den saftlosen Mitbewerbern, welche Allegorien im Geschmack von Cabanel geliefert haben!"

Vergebens suchten die schlauen Mittelspersonen ihm die Vorzüge des Anerbietens klar zu machen und ihn zur Einswilligung zu überreden. Auf diese Weise würden die Ersörterungen abgeschnitten, das Ministerium aus seiner Verslegenheit befreit, und gleichzeitig Mels wie die öffentliche Meinung bestiedigt. Mahrault blieb unerschütterlich und ers

widerte:

"Ich habe an dem Entwurse von Monsieur Mels kein Verdienst und ich will nichts weiter von dieser Sache hören. Ich habe mit meiner ,modernen Kunst' genug zu thun. Sie macht mir den Kopf warm!"

Dann führte er die Besucher vor sein bewundernswertes Gemälde, auf dem sich die zeitgenössischen Gestalten mit ebensoviel Geschmack wie Kraft in einer blumenreichen, sonnigen

Landschaft bewegten.

Der Entschluß war Mahrault allerdings von der Zuneigung für seinen Lehrer eingegeben worden. Doch der Einfluß Therese Aufridis gab der Weigerung des jungen Künftlers jene beinah rauhe Festigkeit, die alle Vermittler entmutigte. Der Gedanke, daß Therese ihn tadeln, ihn für undankbar halten könne, versursachte ihm eine unerträgliche Besorgnis. Auch fühlte er sich

bei dem Gedanken erleichtert, daß er seinem Lehrer tren diene, daß er diesem einen Teil des eigenen Ruhmes überlasse, indem cr sich weigerte, die Baterschaft des allgemein bewunderten Werkes anzuerkennen.

Im tiefften Grunde seines Gewissens fühlte er sich durch diese Opfer gleichsam befreit. Es war wie ein Entgelt für das, was er dem Meister von der Zärtlichkeit Thereses genommen hatte; denn er konnte nicht verkennen, daß seit einigen Wochen eine große Veränderung in dem Herzen des jungen Mädchens vorgegangen war und daß er selbst sie grenzenlos siebe.

Während er rauchend auf bem Sofa lag, fagte er fich das alles und suchte zwischen den blauen Wölkchen seiner Cigarette Rlarheit in seine Träume zu bringen und sich Thereses feines Gesichtchen vorzustellen. Je mehr er es suchte, desto mehr entzog es fich ihm, lächelnd und geheimnisvoll zerfloß das Bild. als bedaure fie felbst, daß fie flieben muffe - aber fie ent= Sie schien zu sagen: "Es ist nicht recht, daß wir uns lieben, wir muffen einander meiden. Ich kann nicht hindern, daß dein Herz in Uebereinstimmung mit dem meinen schlägt. allein handeln wir nicht unredlich, indem wir das Vertrauen von Mels migbrauchen? Strebe, mein Freund, nach der glücklichen und ruhmvollen Zukunft, die dir bevorsteht, und überlaffe mich meinem Schmerz. Ich kann dir nicht werden, was du wünscheft und dennoch liebe ich dich. Ich habe das schmerz= liche Bewußtsein, beine Zuneigung beseffen zu haben, und kann jie doch nicht mit gleicher Zuneigung erwidern, denn ich bin Ich bin an Mels durch Bande gekettet, die ich nicht brechen darf, ohne feige und undankbar zu handeln. bin nicht die Frau, die du brauchst. Lak mich, Freund, und gehe die glanzende Bahn, auf der an beiner Seite ichreiten zu fonnen, ich stolz gewesen ware."

Und wie zum Abschied lächelte der Mund mit den seinen Lippen schmerzlich in dem Antlit, das Mayrault in seinen Träumereien sah. Denn seine Gedanken beschäftigten sich jest wiel mit dem Kätsel von Thereses Stellung zu Wels. Als das junge Mädchen ihm gleichgültig gewesen war, hatte er keine Lösung dafür gesucht, jest drängte sich ihm beständig höhnend und schmerzlich die Frage auf: "Wie steht Therese mit Wels?"

Wenn früher die Ateliergenossen und die Journalisten sich zwanglos untereinander über diese Frage unterhielten, hatte die Antwort gelautet: "Selbstverständlich ist sie seine Geliebte!" Mayrault hatte keinen Einspruch dagegen erhoben. Es erschien ihm ganz natürlich, daß die Gesühle der Schülerin für den Meister einen leidenschaftlichen Charakter angenommen hätten. Wels' kraftvolle Männlichkeit, seine Schönheit und Eleganz, der Reiz seiner aristokratischen Manieren, sein glänzender Geist wären eine genügende Erklärung sür die Liebe Theresens zu dem dezühnten Künstler gewesen. Dankte sie ihm außerdem nicht alles, was sie war? Wie hätte man sich da wundern können, wenn ein zärkliches Verhältnis zwischen dem jungen Mädchen und dem noch immer versührerischen Lehrer entstanden wäre?

Wenn er jetzt daran dachte, so erbebte er vor Schmerz Warum stets Boses vorausseken? und Empörung. übelwollende Klatschsucht trieb die Leute an, so frei über Therese und Mels zu reden? War es anzunchmen, oder auch nur wahrscheinlich, daß der damals fünfundvierzigiährige Meister ein Berhältnis mit einem achtzehnjährigen Mädchen angeknüpft habe, das noch bestand? - - Er rief sich ihr ganzes Ber= halten, alle ihre Worte zurud, um sich eine eigene Meinung Bu bilben. — Allerdings der Schein gab den Boswilligen recht. Mels duzte Therese und behandelte die Schülerin mit großer Bertraulichkeit. Die Unterhaltungen im Atelier nahmen oft einen fehr leichten und freien Ton an; Mels hatte nie versucht, dies abzustellen, was er doch wohl gethan haben würde, wenn er geglaubt hätte, daß die Sittsamkeit eines jungen Mädchens darunter leiden fönne. Alles dies legte jene böswilligen Innahmen nahe genug. Und dennoch vermochte Magrault nicht daran zu alauben.

Nun er in seiner Erinnerung nachsuchte und ganz aufrichtig gegen sich selbst war, sagte er sich: Alles beutet barauf hin — aber tropbem ist es nicht der Fall. Nein, die Frau, welche so klar aus den Augen schaut, eine so reine Stimme hat, sich mit so jungfräulichem Anstande beträgt, die kann kein Bergehen auf dem Gewissen haben. Das ist nicht denkbar und ich kann es nicht glauben. Wels ist ihr Wohlthäter, ihr Lehrer — vielleicht hat er sie geliebt, — vielleicht liebt er sie noch? Doch sie ist nur sein Pflegekind und seine Schülerin. Sie ist sittsam und rein. Ich habe bas Recht, sie zu lieben."

Das leise Geräusch einer sich schließenden Thur und von leichten Schritten schreckte Daniel aus seinem tiesen Sinnen auf. Er richtete sich plöglich in die Höhe und sah mit freudigem Staunen mitten im Atelier diezenige vor sich stehen, die so lebhaft seine Gedanken beschäftigt hatte.

"Ich habe Sie aufgeweckt!" sagte sie. "Sie schliefen,

lieber Freund, verzeihen Gie!" -

Er ging ihr mit ausgestreckten Sanden entgegen, um ihr

den Schirm und Kragen abzunehmen.

"D, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen; Ihr Kommen ist mir vielmehr sehr erwünscht. Ich beabsichtigte sogar noch heute, bei Monsieur Mels vorzusprechen, um womöglich eine Unterredung mit Ihnen zu haben. Der Grund, der mich zu Ihnen geführt hätte, hat Sie vermutlich veranlaßt, zu mir zu kommen."

"Ja, Sie meinen den Wettbewerb, nicht wahr?"

Er rudte ihr einen großen Renaissancesessel mit hoher Lehne hin, in dem sie mit ernster Miene Plat nahm.

Sie sahen einander einen Augenblick an, ohne zu sprechen, froh über das Beieinandersein, und diesen köstlichen Augenblick auskostend, hatten sie es nicht eilig, auf den Gegenstand ihrer Sorge zu kommen. Mayrault hatte sich auf einen Schemel neben Therese gesett. Nach einer Weile schüttelte er mit dem Kopf und sagte seufzend: "Das ist eine recht dumme Geschichte, liebe Freundin, diese Kabale, die angezettelt ist, man weiß nicht wie und warum! Ich frage mich immer: Was haben die Draußenstehenden dagegen, daß Mels den Preis erhält? Und was treibt sie an, mich als Knüppel zwischen die Beine meines Lehrers zu wersen? Denn selbstverständlich kann ich nichts dassür und verlange nichts für mich."

"Sie verlangen nichts, Mahrault, nicht wahr? Und Sie werden nichts annehmen, auch wenn man noch so sehr in

Sie dringt?"

Er wurde rot und sah Therese treuherzig in die Augen. "Sie wenigstens, Therese, werden mir nicht zugetraut haben, daß ich meinen Meister um des armseligen Ruhmes

. .. .

willen verraten würde und daß ich ihn in dem Augenblick versließe, wo es meine Pflicht ift, ihn zu stügen."

"Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich bin Ihrer so

ficher wie meiner felbst."

"Freilich! Und mit welchem Recht könnte ich außerdem die Ehre annehmen, die man mir aufdrängen will, da Sie daran ebensoviel Anteil haben wie ich? Ist die Arbeit denn nicht unser gemeinsames Werk? Und haben wir beide nicht unsere Pinsel in Bewegung geseht, um die Gedanken von Wels auf die Leinwand zu bringen? Deshalb ist er der wahre Ursheber. Wir beide sind nur die aussührenden Kräfte gewesen. Auch wissen wir genau, daß, wenn wir ihm nicht zuvorgekommen wären, um ihm die Vorarbeiten zu ersparen, er den Entwurf mit noch größerer Sicherheit als wir gemalt hätte."

Therefes Augen leuchteten voller Dankbarkeit.

"Gewiß, so ist es! Wir beibe, die ihn täglich arbeiten sehen, können nicht daran zweiseln, daß er noch ebensoviel Talent hat, wie je!"

Die Wärme, mit der sie sich äußerte, ließ Mayraults Herz schwerzlich zusammenzucken. Er war bereit, sich zu opfern, und trothdem war es ihm unlieb, aus dem Munde derzenigen, die er liebte, ein so glühendes Lob des Mannes zu hören, zu dessen Gunsten er so viel dahin gab. Um seine Lippen spielte jett ein Lächeln, das weder froh, noch zuversichtlich war.

"Wie Sie an ihm hängen!" fagte er.

Sie zuckte zusammen und ihre Züge verdüsterten sich. In bemselben Augenblicke empfand sie selbst den gleichen Schmerz, wie sie ihn Mayrault verursacht hatte. Ihre beiden Herzen, die in Hingabe an ihren Meister vereint waren, litten tropdem unter ähnlichen Besorgnissen und Zweiseln. Sie erwiderte:

"Wie sollte ich mich nicht seiner Interessen noch mehr an=

nehmen, als er es selbst thut?"

"Freilich! Er und Sie find Gines!" fagte er mit Bitterfeit.

"Nein, mein lieber Freund; Eins sind wir nicht. Meine Intersessen mussen immer zurückstehen, wenn es sich um die seinen handelt. Und ich wäre keine rechte Frau, wenn ich anders dächte."

Es entstand eine Bause. Mayrault hatte den Kopf gesenkt: diese Worte, die einem Bekenntnis gleich kamen, beugten ihn nieder. Therese dagegen saß hochausgerichtet in ihrem Lehnstuhl; ihre Augen starrten in die Dämmerung, welche allmählich das Atelier erfüllte; auch sie hing ihren Gedanken nach, ohne die Dual zu merken, die Mahrault peinigte, oder die Besorgnisse zu erraten, die ihm das Herz bedrückten, dann begann sie gelassen:

"Was wäre Therese Aufridi ohne Mels? Alles hat sie von diesem trefslichen Manne: ihre Unabhängigkeit, ihre Erziehung, ihre Kunst. Er hat aus der kleinen Bagabundin eine Frau erzogen, sie die Würde des Lebens und die Liebe zur Arbeit gelehrt. Ach, lieber Mahrault, wie soll ich je diese so hoch aufsgelausene Schuld abtragen?"

Der junge Mann hob mit einer jähen Bewegung die Stirn, sah Therese durchbohrend an und fragte mit rauher, fast

drohender Stimme:

"Sind Sie denn nicht quitt mit ihm?"

"Wie ware das möglich!"

"Haben Sie ihm nicht mehr gegeben, als er Ihnen?"

Sie erbleichte und ihre Brauen zogen sich zusammen; aber sie blieb gelassen und sagte nun ihrerseits:

"Ich verstehe Sie nicht recht. Erklären Sie sich deutlicher."

Seine Eifersucht wurde immer hestiger, er faßte das junge Mädchen an beiden Händen und zwang sie, ihn anzublicen.

"Ach Therese, einmal, ein einziges Mal lassen Sie mich die Wahrheit wissen. Ich leide zu entsetlich, weil ich nicht weiß, wie es steht. Haben Sie Mitteid und seien Sie aufrichtig, Therese: besitzt Wels Ihre Liebe?"

Als er zitternd die gefürchtete Frage herausstieß, lächelte sic. Ihre Züge erhellten sich. Es gelang ihr, ihre Hände zu befreien. Dann schwieg sie einen Augenblick und sagte mit etwas schelmischer Ruhe:

"Gewiß liebe ich Mels. Sie brauchten nicht so viel Umschweife zu machen, mich danach zu fragen."

"Aber handelt es sich um Liebe? Wirkliche Liebe?"

"Das möchten Sie wissen, Monsieur Daniel, und sagen Sie, was giebt Ihnen das Recht, mir meine Geheimnisse abzufragen?"

"Therese, man hat das Recht, wenn man liebt. Und ich liebe Sie von ganzer Seele. Wußten Sie es nicht?" "Nein, ich wußte es nicht. Wenigstens nicht, daß es so weit geht," sagte sie kopsichüttelnd. "Ich merkte wohl, daß Sie gern mit mir verkehren . . . aber eine so große Leidenschaft? . . . . Mayrault, Sie sind manchmal ein Schwärmer, vielleicht sind Sie es in diesem Augenblick mehr, als gut ist."

Er ließ sich zu ihren Füßen herabgleiten; sein Gesicht näherte

sich dem ihren und er blickte ihr tief in die Augen.

"Therese, ich gehöre Ihnen ganz und gar. Ich beschwöre Sie, spielen Sie nicht mit meinem Herzen. Antworten Sie mir. Es handelt sich um meine Ruhe. Hat Mels Rechte auf Sie?"

"Alle, die ihm die Dankbarkeit geben."

"So lieben Sie ihn nicht?"

"Ich liebe ihn wie einen Freund, wie einen Bater!"

Er stieß einen Freudenschrei aus, faßte sie an den Schultern, zog sie an sich, und als er ihre schönen Lippen, die erbleichend ihm zulächelten, so nahe an seinem Munde sah, drückte er einen Kuß darauf. Sie atmete tief auf, ließ ihren Kopf auf die Schulter Wahraults sinken und blieb dort regungssos und wie halb betäubt. Er preßte sie enger an sich und redete ihr zu mit innigen, liebkosenden Worten, so wie man ein Kind zu beruhigen sucht. So verharrte sie eine Weile wie gebrochen, und lauschte seinen Beteuerungen, die er ihr zärtlich ins Ohr flüsterte.

Endlich schien sie aus diesem Traume zu erwachen, strich sich mit der Hand über die Augen und richtete sich langsam in die Höhe. Mayrault, den diese Geberde beunruhigte, blieb zu ihren Füßen liegen und blickte sie mit slehender Angst an. Da beugte sie sich zu ihm herab und ihre Lippen berührten einen Augenblick seine Stirn. Er wollte vor Wonne aufzauchzen, doch sie legte ihre Hand auf seinen Mund, zog ihn empor und trat mit ihm schweigend und glückstrahlend in den Garten, der noch von der sinkenden Sonne erhellt war.

Der mit blühenden Rosenbuschen geschmückte und nach Glycinen duftende Garten wurde in seiner ganzen Breite durch eine Terrasse begrenzt, die sich steil am Rande des Abhangs über den Place St. Pierre erhob und durch eine grüne lebendige Hecke abgeschlossen war. Eine kleine, mit wildem Wein berankte Laube bildete das äußerste Ende. In diesem lauschigen grünen Nest, in dessen Blättern die Abendluft spielte, nahmen

fie Plat und blickten auf das ferne Paris, das zu ihren Füßen ausgebreitet lag; fie sahen allmählich die Lichter anzünden, die, je dunkler es wurde, desto heller leuchteten. Ein dumpses Geräusch, das aus den Straßenrufen und dem fieberhaften Treiben der Großstadt gemischt war, grollte von dort unten wie Meeressbrausen zu ihnen empor.

Das war die dumpfe, von der Lebensthätigkeit eines ganzen Bolkes hervorgebrachte Begleitung, unter der Mayrault ihr seine Hoffnungen und Bünsche kund gab. Therese lauschte ernst, tief ergriffen und entzückt dem Bekenntnis seiner Liebe. Er, der neben ihr saß, ihre Hand in der seinen hielt, war der junge, schon so berühmte Künstler, den man so beneidete — und er zitterte vor ihr! Unter den schönsten und geseiertesten Damen hätte er nur zu wählen brauchen; alle wären stolz auf seine Huldigungen gewesen. Und er hatte sie erwählt und bekannte dies demütig und klehend.

Es kam eine solche Fülle der Wonne über sie, daß ihre Lippen bebten und ihre Augen sich mit Thränen füllten, daß sie unfähig war, zu antworten, still da saß und weinte, angessichts des brausenben, rauschenden Paris und unter den blassen Sternen, die am Himmel stimmerten. Er, den diese schweigende Ergriffenheit tieser rührte, als es leidenschaftliche Beteuerungen, hätten thun können, blickte sie lächelnd an und suchte nicht die Thränen zu stillen, die, wie er wußte, beglückend und wohlsthätig waren. Jede silberne Spur, die aus ihren liebevollen Augen dis zu den zitternden Lippen floß, war ihm ein Beweis ihres schlichten und aufrichtigen Gefühls.

Die Zeit enteilte, ohne daß sie es merkten. Von der nahen Kirche schlug es sieben Uhr. Therese schreckte zusammen. Sie sah Mayrault betroffen an, als erwache sie aus einer Verzückung; sie betrachtete ihn jest mit ganz neuen Augen. Aber sie lächelte. Es war alles unverändert und die Wirk-lichkeit so lieblich wie ihr Traum. Nun war sie es, die ihre Arme um ihn schlang, ihn zärtlich an sich zog und den Freund innig auf die Stirn füßte und auch auf die blonden Haare.

"Ach, Therese, wie ich Sie liebe!" stammelte er. "Und ich Sie auch, Daniel! Ich liebe Sie. Und nichts hindert mich, es Ihnen offen und ohne Vorbehalt zu sagen. Ich gehöre nur mir und jetzt gebe ich mich Ihnen!"

"Für immer!"

"Ja, für immer!"

Dann zeigte er fröhlich auf Paris.

"Sehen Sie die Stadt dort, die uns Reichtum und Ruhm verspricht. Doch was gelten ihre Gaben im Bergleich mit unserm reinen Glück? Wären Sie nicht bereit, Paris zu verzgessen, mit mir einsam in diesem Hänschen und dem einsamen kleinen Garten zu leben und in unserer Kunst keinen anderen Zweck zu verfolgen, als das darzustellen, was wir erträumt haben? Würden wir nicht so wahre Meisterwerke schaffen, weil wir nur für uns selbst arbeiten?"

Sie schüttelte das hübsche, braune Röpfchen.

"Ja, doch noch sind wir nicht frei von allen gesellschaftlichen Berpflichtungen; wir haben mit der öffentlichen Meinung zu rechnen. Deshalb muß ich jest fort. Ich werde erwartet."

"Bom Meifter?"

"Nein, er kommt heute nicht zu Tisch zurück. Aber bie gute Prudentia würde sich beunruhigen, wenn ich mich verspätete."

"Dann auf Wiedersehen, Geliebteste. Aber versprechen Sie

mir, fich bald gang frei zu machen."

"Bin ich es nicht? Thatsächlich hänge ich von niemand ab, als von mir felbst. Es sind nur moralische Bande, die mich fesseln; aber sie sind sehr mächtig."

"Stärker als unfre Liebe?"

"Nein! Das wiffen Sie!"

Er reichte ihr den Arm und langsam kehrten sie in das Atelier zurud; dort legte er ihr den Mantel um, und nach

einem letten Ruß entfernte fie fich. -

In berselben Stunde speiste Mels bei der Gräfin de Terrenoire. Es war ein ganz kleiner Kreis versammelt, nur acht Personen. Der General Grandissol, ehemaliger Korps-kommandant, ein noch immer schlanker, beweglicher, glänzender Weltmann, reaktionär bis in die Knochen, der stets — wenigstens mit Worten — auf dem hohen Pferde saß und gegen die Demokratie zu Felde zog. Ferner Monsignor Goutte, Bischof

in partibus von Hermenopolis, der Hauptratgeber der Konsgregationen, äußerlich ein glatter, geschmeidiger Prälat, im Inneren ein sanatischer Inquisitor. Madame Bernier, eine ehemalige Salonsängerin, welche große Ersolge in der vorsnehmen Welt gehabt hatte, aber jetzt alle musikalischen Tagessgrößen mit bitterster Kritit versolgte. Der Dichter Vatebled, Kandidat für die französische Akademie, dessen Verse undeskannter waren als die Thatsache, daß er schon so und so ost durchgefallen war, der aber dabei beharrte, weil das Kandidieren sein Beruf war. Schließlich Paul Maichin, der Sportsman, ein junger Müßiggänger, der auf dem Kennplatz das Geld verthat, das sein Vater an der Börse gewann.

Der General trank mit Andacht einen Château Yquem, der sich seiner Anerkennung erfreute, und sagte, während er

fein Glas auf den Tisch sette:

"Sehen Sie, lieber Vatebled, Ihre Freunde von der Akademie sind alle Verräter. Sie haben sich als Kandibaten sür den Sessel des armen — Dingsda — wie hieß er doch? — angeboten. — Kriegslieder hat er gedichtet — glaube ich. — Ihnen waren zwölf Stimmen zugesichert, und bei der Abstimsmung haben Sie gerade fünf erhalten. Wer sind diesenigen, die Sie im Stich gelassen haben? — Ja, das werden Sie nie ersahren. Das wird Sie indessen nicht abhalten, sich wieder zu bewerben. Und die anderen werden es ebenso machen! Sagen Sie 'mal, was ist Ihnen denn an der Sache so begehrenswert?"

"Sie haben gut reden, General," sagte der Bischof von Hermenopolis. "Weshalb haben Sie Wert darauf gelegt, Korpsfommandeur zu werden? Und weshalb sind Sie ganz unglücklich, es nicht mehr zu sein!"

"Ích unglüðlich? Ich bin niemals unglüðlich!" wideriprach der General.

"Gewiß! Das ist nur eine Redensart. Aber es ist ganz natürlich, daß ein Mann alles zu erlangen trachtet, was das Geschick ihm an materiellen und moralischen Gütern zu gewähren vermag. Für Sie, General, war es der Oberbesehl. Für unsern lieben Dichter ist es die Befriedigung, einer schwer zugänglichen Genossenschaft anzugehören." "Da es eine Afademie giebt, müßte ich ihr angehören," seufzte Batebled. "Bom Standpunkt des Berufs ist das eine Notwendigkeit sür mich. Weine Bücher haben niemals Absagemöhnliche Gefunden. Sie sind — Gott sei Dank! — nicht sür das gewöhnliche Publikum geschrieben. Wein Drama, das im "Neuen Theater" aufgesührt ist, hat die Zuschauer verblüfft, die vor der Tiese meiner Auffassung ganz ratlos da standen. Die Regierung, die ich gleichzeitig verachte und bekämpse, wird mir nie die Ehrenslegion geben. Was bleibt mir also, wenn ich keinen Zutritt unter die Kuppel erhalte?"

"Ihre Unabhängigkeit bleibt Ihnen, mein Bester," verssetzte der junge Maichin. "Wenn Sie es für nüplich halten, in Reihe und Glied zu treten, weshalb überwersen Sie sich dann mit der ganzen zeitgenössischen Poesie? Einmal spielen Sie die Rolle des Woses auf dem Sinai, und dann setzen Sie wieder alles daran, den Frack mit den grünen Palmen zu erlangen! Das stimmt nicht zu einander. Im Grunde glaube ich, bedauern Sie es tief, daß Ihre Bücher keinen Wassenschaft haben, Ihr Stück nicht hundert Aufführungen erlebt hat und daß Sie nicht von den Spießbürgern bewundert werden. Wenn das zutrifft, räumen Sie es doch offen ein; dann wären Sie wenigstens aufrichtig und man könnte Sie bedauern und würde Mitgefühl mit Ihnen haben. Das ist doch besser, als unverständlich zu sein."

Es entstand ein peinliches Schweigen. Die junge Gräfin wollte das Mißbehagen beseitigen, das die derbe Offenheit des jungen Maichin unter ihren Gästen erregt hatte, und übernahm die Antwort:

"Gehen Sie doch mit den Schriftftellern nicht wie mit Pferden um," sagte sie mit ihrer scharfen und heraussorderns den Stimme. "Sie verlangen von Batebled Aufrichtigkeit in litterarischen Dingen? Ueben Sie sie denn in den sportlichen? Sie wundern sich über den Dichter, der die Zustimmung derzienigen gering schäpt, die sich beharrlich weigern, ihn zu versstehen. Und ich habe Sie diejenigen Leute Cretins schimpsen hören, welche auf dem letzten Pferdemarkt in Deauville Ihre miserablen Füllen, die Sie hingeschickt hatten, nicht zu wahnssinnigen Preisen kaufen wollten."

"Meine Füllen wären miserabel gewesen! Aber "Drabt und "Biftole' waren mindestens dreißigtausend Francs wert."

"Da haben wir's! Was Ihnen wertvoll erscheint, gilt anderen nichts. Was du nicht willst, daß man dir thu', das füg' auch keinem andern zu. Nehmen Sie sich Monsieur Mels jum Beispiel! Der ift ein Beiser!"

Mels, der seit Beginn der Mahlzeit geschwiegen hatte, weil er gang mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt war, zuckte zusammen, als er seinen Namen hörte. Er hob den schönen, ausdrucksvollen Ropf und fagte, indem er zu lächeln versuchte:

"Berdiene ich ein fo hohes Lob?"

"Ja, Sie kennen das Leben. Und statt fich dem Borwarts= kommen Ihrer Schüler zu widerseten, begünstigen Sie es. Es muß allerdings ein jeder seine Zeit haben; aber ich finde diese Entsagung gut und groß. Es ift der Beweis einer wirklichen Ueberlegenheit: das Genie, welches dem Talent vorwärts hilft. benn furz und gut: Sie haben Magrault gebildet!"

Mels erbleichte. Es dunkelte ihm vor den Augen und

er entgegnete mit gepregter Stimme:

"Seine Erfolge find mir mehr wert als die meinen, denn ich liebe ihn wie einen Sohn. Diejenigen, welche fich bemühen, ihn mir zu entfremden, irren sich, wenn sie meinen, mich damit zu franken. Ich freue mich über die Anerkennung, die ihm zu teil wird."

"Selbst wenn es auf Ihre Rosten geschieht?"

"Selbst dann. Man wird dafür morgen den Beweiß empfangen. Ich habe heute an den Minister geschrieben und ihm mitgeteilt, daß ich meine Bewerbung um die Dekoration des Rolonialpalastes zurückziehe."

"Aber das heißt den Breis Ihrem Schüler zuwenden. Die Gegenpartei hat ihn ihm zuerkannt; Ihre Neider schreiben ihm die Arbeit zu - und Sie überlaffen ihm freiwillig den Preis?"

"Wie Sie vorhin richtig sagten: Mayrault, das bin ich. Un seinem Siege habe ich meinen Teil."

"D Meifter, Sie geben fich auf!"

"Nein, gnädige Frau, ich gebe mir nur genau Rechenschaft von meiner Lage - weiter nichts. Ein jeder muß feine Zeit haben — das fagten Sie auch. Und Sie hätten hinzusepen können, wenn Sie nicht zu liebenswürdig wären, um einen alten Künftler zu franken: man kann nicht gleichzeitig sein und gewesen sein. Sa, das ist hart zu fassen und hinzunehmen für Diejenigen, die im Befit ber Gunft find, daß fie ben jungeren weichen muffen, die nach ihnen kommen. Das ist der herbste Schmerz für den Schaffenden, sei er Musiker, Dichter, Bild= hauer oder Maler, wenn er fich sagen muß: Die Triumphe, die ich davon getragen habe, werden sich nicht erneuern, Huldigungen werden anderen zu teil werden, die entzückten Blicke wenden sich ab, und die heiße Neugier der Menge, die fich beim Vorbeigeben meinen Namen zuraunte, wird fich in kalte Gleichgültigkeit wandeln. Ich war das Geftirn, das am Himmel herrschte, und ich werde allmählich an den Korizont hinabsinken. Das Licht, welches mich mit seinen belebenden Strahlen erhellte, nimmt ab und läßt mich zweifelnd und schwach zurud. Rach der Freude des Sonnenaufgangs kommt die Wehmut der sinkenden Sonne. Ja, das ist das Härteste für den Wenn er eingedenk seiner Vergangenheit sich verlaffen fühlt, fich selbst überlebt hat, wenn er vor dem Pavier, dem Thon oder der Leinwand fist, mit Silfe deren er ehemals seine Gedanken verkörverte, und sich nun sagen muß: Wozu noch arbeiten? Es giebt kein grausameres Leid als dies Herunter= Diejenigen sind glücklich zu preisen, die auf dem Gipfel bes Erfolgs, in voller Kraft hinweggenommen werden, ohne die Enttäuschungen des Alters kennen gelernt zu haben. Oder man muß in einem Sohn wieder aufleben, und es ift töftlich, den eigenen Ruhm in einem jungen Sprögling neu erblüben zu sehen. Das geschieht mir in Manrault, der das Rind meiner Mühen ist. Darum empfinde ich keine Gifersucht bei feinen Erfolgen, denn fie find bon mir vorbereitet worben, und so konnte ich Ihnen vorhin sagen, daß ich mich alles Guten freue, das ihm begegnet, wenn ich auch scheinbar darunter leiden mürde."

"Das ist wirklich eine treffliche Philosophie, und ich kenne keine rührendere, wenn sie aufrichtig ist."

"Gnädige Frau, weshalb sollte ich versuchen, Sie zu täuschen? Weshalb vor Ihnen eine Rolle spielen, da Sie mich so gut kennen?"

"D, ich glaube alles, was Sie sagen. Doch die Empfindungen, die Sie äußern, sind zu außergewöhnliche. Alle Künftler sind eiserjüchtig auf ihre Nachfolger. So giebt es, wenige Ausnahmen abgerechnet, in jeder Künftlerlausbahn eine trübe Stunde, in welcher der Erfolg ausbleibt oder die schöpferische Kraft ihn verläßt und der Künstler wie die sinkende Sonne zum Horizont hinabsteigt. Man kann diese schmerzliche Stunde der Dämmerung vergleichen. Es ist ein tressends Vild, und wie es eine Dämmerung für den Geist giebt, so kennt sie auch das Herz."

Die hubsche Gräfin lächelte bei biesen Worten und ihre spöttischen Augen schienen bie Gebanken hinter Mels' Stirne

lefen zu wollen. Er zuctte zusammen.

"Ja," versette er, "dem Ruhm entsagen zu müssen, ist schmerzlich — aber der Liebe zu entsagen? Giebt es eine härtere Prüsung? Doch da sorgt die Natur gnädig vor. Wenn im Reiche der Ideen die menschlichen Wünsche schrankensos sind, im Reiche der Thatsachen ist es anders. Das Alter übernimmt es, die Leidenschaften zu mäßigen."

"Das heißt aus der Not eine Tugend machen!" bemerkte der Bischof von Hermopolis mit feinem Lächeln. "Oder: als

der Teufel alt wurde, wurde er Ginsiedler!"

"Meinen Sie wirklich, daß die Patriarchen der Liebe entsfagen?" warf der junge Maichin dazwischen. "Ich habe einen Onkel von reichlich siebenundsechzig Jahren, der die reizende Amandine de Tresmes liebt, als wäre er dreißig!"

"Auf Ehre!" rief der General und wiegte sich in den

Buften, "ich kann Sie versichern, daß ich —"

"General, Sie werden uns hier doch nicht etwa Ihre Liebesabenteuer zum Besten geben!" unterbrach ihn die Gräfin.

"Bleiben wir bei den Siegen, laffen wir uns nicht auf

die Eroberungen ein — "

Mels hörte nicht mehr nach dem faden Tischgespräch hin, das seinen Fortgang nahm. Denn plötlich sah er deutlich Thereses bleiches, von dem schwarzen Haar umrahmtes Gesicht vor sich und sein Herz begann unruhig zu schlagen. Weshalb hatte die listige und ironische Weltdame so deutlich auf die doppelte Niederlage angespielt, die den Künstler in seinem

Ruhm und in seinem Herzen treffen konnte? Weshalb wies sie in der Stunde, da Mels das Piedestal des Ruhmes unter seinen Füßen wanken fühlte, darauf hin, daß diejenige ihn verslassen könne, die ihn allein über sein Hinabsteigen zu tröften verwochte?

Schon seit mehreren Tagen hatte Mels mit einer ge= wiffen milben Refignation baran gebacht, burch eine völlige Umgestaltung feines Lebens Rube und Frieden zu finden. Therese war die Hauptbedingung dieses neuen Lebensplanes gewesen. In seiner Riedergeschlagenheit, Entmutigung und Müdigkeit hatte Mels sich gesagt: "Ich will mit Therese ver-Ich will mir ein friedliches, grunes Rleckchen fuchen. fern von den Aufregungen und Bantereien, um dort allein für mich zu arbeiten und aus der Frische der Natur neue Kraft zu gewinnen. Dort werde ich die Gifersuchteleien, die Undankbarkeit und Treulosigkeit vergessen, mich unter einem sanften und reinen himmel erholen an ber Seite bes Wesens, das den ganzen Reiz und die Freude meines Lebens ausmacht. bin ich nicht zu alt dazu. Bis vor kurzem bin ich geliebt Warum follte ich nicht in Therese das höchste Glück des Herzens wiederfinden. Sie ist treu und gut - und sie verbankt mir alles."

Kaum durchzuckte ihn dieser Gedanke, als Mels errötete. Er erschien ihm seiner selbst unwürdig. Wie — sollte Dankbarkeit der Beweggrund sür Therese sein? War es so weit mit ihm gekommen? Wäre es dann nicht besser, sie gar nicht zu erlangen? Sein ganzer Stolz kehrte zurück. Er fühlte sich plöplich voller Leidenschaft und wie versüngt. Sine Hossmung durchströmte ihn mit Wärme: die, dem reizenden Mädchen zu gesallen und in ihr seinen letzten, glänzendsten Sieg zu seiern. Wie eine spöttische Untwort auf seine Zukunststräume hörte er in diesem Augenblick die Gräfin sagen:

"Machen Sie, was Sie wollen; die Liebe ist nur etwas für die Jugend. Denken Sie an das Sprichwort: Gleich und gleich gesellt sich gern. Das gilt von Cheleuten und erst recht von Liebespaaren. Ich weiß wohl, daß es solche alten Schwere-nöter giebt, wie der liebenswürdige Onkel des jungen Maichin, welche sich einbilden, die Herzen der Mägdlein und Frauen

im Sturm zu erobern. Doch das ist eine Täuschung, die ihnen für ihr schweres Geld vorgezaubert wird."

"D, gnädige Frau," sagte der General bitter, "der Minister, der doch nicht weichherzig ist, hat mit Unserinem noch mehr Erbarmen als Sie. Wenn er uns zur Reserve versetzt, verwehrt er uns nicht zu hoffen, daß wir noch einmal dienen könnten!"

Man erhob sich von der Tasel. Die Flügelthüren des Salons wurden geöffnet, und in der behaglichen Wärme der eleganten Behausung suhren die Gäste fort, achtlos zu plaudern, ohne zu ahnen, welche Beunruhigung ihre Worte in Mels' Herz herauf beschworen hatten.

## V.

Als sich die Thur von Tenerans Arbeitszimmer öffnete, hoh dieser den Kopf, legte die Pfeise auf den Schreibtisch, schob die Papiere zurück, und ein Lächeln flog über sein Gesicht:

"Wie, Sie find's, Mahrault? Willsommen, lieber Junge! Was führt Sie so früh her? Es ist ja ein heller Tag, an dem man malen kann!"

Der junge Künstler brückte dem alten Schriftsteller die Hand, ohne etwas zu sagen. Er setzte sich auf den Divan neben die noch nicht aufgeschnittenen Bücher, welche warteten, daß der Kritiker sie vornehmen werde, und blieb nachdenklich dort sitzen, als könne er sich nicht entschließen, den Zweck seines Besuchs anzugeben. Tenerans graue Augen, die scharf wie Dolche waren, ruhten prüsend auf Mayraults sorgenvollem Antlitz und erkannten mit Befriedigung in der hochgewöllbten, edelgeformten Stirn, in dem seinen und stolzen Bau der Nase, der träumerischen Klarheit des Blicks die Anzeichen von kräftiger Phantasie, von kühner Neuerungslust und moralischer Reinheit. Er liedte Mayraults Gesicht; es erinnerte ihn an das schöne Porträt von Rembrandt. Zum zweitenmal, und durch Mayraults verlegenes Schweigen etwas besorgt gemacht, fragte er:

"Was ist benn geschehen?"

"Ach, verehrter Freund, etwas sehr Einfaches, das jedoch große Wandlungen in meinem Leben hervorbringen kann: — ich

habe eine leidenschaftliche Liebe."

"Nun, das ist kein Unglück!" meinte Ténéran. "Die Liebe ist eine sehr zuträgliche Erregung für das Gehirn, wenn man Nuten daraus zu ziehen weiß. Raffael liebte die Fornarina und Binci die Mona Lisa. Lieben Sie, bester Mayrault, lieben Sie leidenschaftlich — das liegt in Ihrem Alter — oder vielmehr ist das leider allen Altersstufen gemeinsam. Nur versäumen Sie darüber Ihre Arbeit nicht — dann geht alles gut. Aber weshalb schenken Sie gerade mir Ihr Vertrauen?"

"Ja, Sie sind ber einzige Mensch auf der Welt, dem ich mich anvertrauen, den ich um Rat fragen und der mir bei-

îtehen kann."

"Sie erschrecken mich, Bester! Bin ich Professor in Liebessachen? Mir ist es selbst damit so schlecht geglückt, daß ich mir kein großes Heil verspreche, wenn ich mich in die Herzensgeschichten anderer mische. Allerdings beurteilen die Kritiker, welche häufig entgleiste Litteraten sind, das, was die anderen hervordringen, und so mögen auch die in der Liebe Entgleisten die Gefühle der anderen trefslich zu zergliedern verstehen."

Er griff wieder nach der Pfeise, zündete sie von neuem an und blies eine große Dampswolke in die Luft, die ihn in einen blauen Dunstkreis hüllte.

"Um wen handelt es fich denn?"

"Um Therese."

"Donnerwetter!"

Der alte Schriftsteller wurde plöglich sehr ernft, schüttelte ben Kopf und sah Manrault an.

"Sie lieben Therese . . . Das ist sehr einfach. Ja, mehr noch, das ist sehr natürlich. Aber liebt Therese Sie auch? Das ist die Haubtsache!"

"Therese liebt mich," versetzte Mayrault.

Darauf schwiegen die beiden Männer. Sie dachten zu gleicher Zeit an dieselbe Sache und jeder machte sich Sorgen darüber. Welchen Einfluß wird diese Liebe auf das Leben von Mels und seinen Gemütszustand haben? Der Schüler

wie der Freund bemühten sich mit gleicher Besorgnis, die wahrsscheinlichen Folgen einer an und für sich so alltäglichen Thatssache, der Liebe eines jungen Mannes für ein junges Mädchen, zu ermessen. Aber dieser junge Mann war Mayrault und das junge Mädchen war Therese. Alle begleitenden Umstände dieser Liebe waren außergewöhnlicher Art: die Tresslichkeit der beiden Liebenden, die Eigentümlichkeit ihrer Stellung, vor allem ihre moralische und künstlerische Abhängigkeit von Mels, der für Mayrault ein edler, selbstloser Lehrer und für Therese ein gütiger und großmütiger Wohlthäter gewesen war. Es war nicht zu leugnen, daß, wenn Mels nicht mit väterlicher Bereitswilligkeit seine Zustimmung zu der Berbindung der beiden jungen Leute gab, man nahezu einen Raub beging, ihm Therese zu nehmen.

Mayrault wurde bange um das Herz, als er Teneran ansah, der über das schmerzliche Problem nachsann: Wenn Mels Therese liebt (wie ich es immer geglaubt habe) und man nimmt sie ihm, so ist es sein Tod. Doch er konnte sich nicht länger der Erwägung verschließen, daß der junge Maler geskommen sei, ihn um seinen Rat zu bitten. Vor allem wollte er jedoch genau die Bedingungen des Problems kennen, das er lösen sollte.

"Seit wie lange sind Sie über Thereses Gefühle im Klaren?" fragte Tonoran. "Wann haben Sie ihr Ihre Liebe gestanden und wann hat sie Ihnen die ihre erklärt?"

"Gestern abend!"

"Und wo?"

"In meinem Atelier."

"Was wollte sie da?"

"Mit mir über die gegen Mels gesponnenen Intriguen reden und mich verpflichten, alle Anerbietungen abzuweisen, die den Interessen unsres Lehrers entgegen sein könnten."

"Das haben Sie ihr versprochen?"

"Sie hätte es nicht zu fordern gebraucht. Ich war dazu natürlich von vornherein entschlossen."

"Das heißt, daß Sie ihm seinen Ruhm lassen, aber ihm Therese nehmen wollen."

Mahrault wurde rot, als Ténéran mit rauher Stimme die Sachlage so kurz und bündig zusammenfaßte.

"Um ihm Therese zu nehmen, mußte sie ihm doch gehört haben," versetzte der junge Mann, "und das ist nicht der Kall."

"Hm! Man kann einem Menschen auf sehr verschiedene Art gehören. In Ihren Augen scheint der materielle Besitz die unerläßliche Bedingung zu sein, daß eine Frau einem Manne gehört?"

"Bor allem gehört dazu, daß sie ihm ihr Herz schenkt. Wie viele Frauen lieben denjenigen nicht, von dem sie physisch abhängen."

"Kennen Sie nichts anderes als die Liebe, welche einem Manne ein Anrecht auf eine Frau giebt? Was halten Sie von der Dankbarkeit?"

"Daß sie, wenn sie Iwang ausüben will, die abscheulichste Spekulation auf die Gefühle ist. Wie! Weil ein Mann das Glück gehabt hat, gut und hilfreich gegen ein schwaches Kind zu sein, soll seine Pflegebesohlene für alle Zeit in einer Art von moralischer Abhängigkeit zu ihm bleiben? Wäre das nicht der schündlichste Wucher mit der Großmut? Shylock hätte es nicht schlimmer treiben können. Das arme Wesen, dem man geholsen und das man beschützt hat, schuldete dann nicht nur ein Pfund ihres Fleisches, sondern ihr ganzes Herz! Sagen Sie selbst, Tenéran, wie ungeheuerlich und egoistisch eine solche Auffassung von der Dankbarkeit ist!"

"Und Sie, lieber Freund, bedenken Sie, wie entsetzlich und grausam das plögliche und gänzliche Aufgeben eines liebes voll gehegten und vergötterten Kindes für denjenigen sein müßte, der ihr ein zärtlicher und selbstloser Wohlthäter gewesen ist! Und gerade in dem Augenblick soll er es hingeben, in dem er dessen bedarf, daß es ihm die Fürsorge und Zuneigung vergilt. Darin vermag ich keine underechtigte Forderung oder eine Härte zu sehen. Hier handelt es sich nicht um Kerker und Ketten. Hier haben wir nur einen Mann, der gut gehandelt hat, und ein Kind, das geliebt worden ist. Wenn die Güte des Mannes ihm keine Rechte giebt, so legt sie dem Kinde doch Verpflichtungen aus. Es handelt sich nun darum, zu wissen, ob sie diese ersfüllen oder einsach sagen wird: "Wein Glück liegt anderswo! Lebe wohl!"

Mayrault legte die Hand auf Tenerans Knie und sah bem alten Schriftsteller in die Augen.

"Gerade weil ich dies alles weiß und verstehe, um was für einen ernsten Fall es sich handelt, habe ich Sie aufgesucht. Nur allein von Ihnen möchte ich Rat annehmen. Das Leben hat Ihnen Enttäuschungen gebracht. Sie wissen, wie schwer man daran trägt, und was es bedeutet, Opfer zu bringen. Reden Sie unumwunden und sagen Sie mir, was ich thun soll. Sie sind Mels' bewährtester Freund und können in voller Offenheit mit ihm sprechen. Keiner vermag seine Gefühle besser zu beurteilen und auch die unsern. Vor allem kommt es darauf an, redlich zu handeln und weder die Henker, aber auch nicht die Opfer zu sein. Wollen Sie uns aus dieser schwierigen Lage helsen? Seien Sie Schiedsrichter zwischen uns."

"Ein verdammtes Geschäft, mein Junge," versetzte Ténéran und verzog die Lippen, "bei dem man alle Aussicht hat, keinen der beiden Teile zu befriedigen. Aber solche Aufträge kann man so wenig abweisen, wie die Bitte, Sekundant bei einem Duell zu sein. Run, stellen wir die Sache klar. Was vers

langen Sie von mir?"

"Daß Sie mit Mels reden und seine wahren Gefühle zu ersorschen suchen; daß Sie sozusagen in das Innerste seines Herzens hinabsteigen. Sie allein vermögen einen solchen Einsblick zu thun. Vor jedem anderen würde er auß stolzem Selbstsgesühl oder auß angenommenem Skepticismus nicht die ganze Wahrheit sagen, und wir liesen Gesahr, den Mann zu kränken, den wir schonen möchten."

"Gut, ich übernehme es, Mels zu fragen!"

"Danke!" —

In berjelben Stunde, als Mayrault versuchte, Mels' Gefühle für Therese zu erforschen, setzte dieser den am vorherigen Abend gesaßten Plan ins Werk und fragte Therese über ihre Empfindungen für ihn. Die entgegengesetzesten Entschlüsse und einander widersprechendsten Wünsche führten die Beteiligten auf demselben Kampsplatze zusammen, so wie aufmarschierte Heere einander suchen, um sich eine entscheidende Schlacht zu liesern.

Es war zehn Uhr morgens und Therese arbeitete im Atelier an dem Beiwerk auf dem Bilde von Madame de Terrenoire, als Mels mit lächelnder Miene eintrat. Therese stand auf, um ihn zu begrüßen; doch er machte ihr ein Zeichen mit der Hand, sich nicht vom Plate zu rühren, trat auf sie zu, küßte sie auf die Stirn, wie er es an jedem Tage that, sah ihre Arbeit lange an und, gewohnt zu lehren, kritisierte er sie:

"Deine weißen Töne sind zu grell ... Der Stoff des Kleides muß noch mehr zu dem Fleisch der Schulter abgestimmt werden ... Die Haltung des Kopfes ist dir vorzüglich ge-lungen ... Wenn du die Blumen an der Taille noch etwas auflichtetest, würde der helle Ton des Kopfes mehr gemildert werden ... Doch laß es nur — es ist vielleicht auch so gut ... Du hast deine eigene Manier — und sie sindet Beisall ... Es ist ein hübsches Porträt ... Die schone Gräfin hat keinen Grund, sich zu beklagen ... Sie ist auch ganz entzückt davon. Sie hat es gestern ganz offen gesagt."

"Ah, Sie haben fie geftern abend gejeben?"

"Ich aß bei ihr. Es ist eine aristokratische Häuslichkeit, aber trostlos. Du kannst dir gar nicht vorskellen wie freudlas diese Vergnügungen in den vornehmen Kreisen sind!"

"Das haben Sie boch fonst nicht gesagt."

"Ich habe es sogar nicht immer empfunden. Ja, Kleine, wie viele meiner Kollegen, habe ich auch zeitweise den Hang gehabt, in der großen Welt zu verkehren. Die Huldigungen jener Kreise haben etwas merkwürdig Berückendes; es wird einem Künstler schwer, dem zu widerstehen . . . Man muß sich jedoch davon los machen und inne werden, wie betrügerisch dieser Reiz ist ... Sobald das Leben Schwierigkeiten bringt, sieht man, wie leer alle diese Freundschaften find . . . Solange man in diese Salons den Glanz des Erfolgs, der Berühmtheit bringt, wird man so liebenswürdig, so bereitwillig aufgenommen. Banz natürlich: denn man giebt mehr, als man empfängt. Es schmeichelt der Herrin des Hauses, einen berühmten Dichter, bekannten Romanschriftsteller oder erfolgreichen Musiker zu ihren Intimen au gablen. Er verleiht einem Empfangsabend Glang und ift sozusagen ein Prunkmöbel und Zimmerschmuck. Die Nebenbuhlerinnen beneiden sie darum und suchen ihn ihr absvenstig zu machen: er ist der große Mann, den alle umwerben. Seder= mann huldigt ihm, alles lächelt ihm zu. Ja, diese Huldigungen

find recht eigentlich ein Gradmeffer für seine Berühmtheit. Sehr begreiflich, daß er fich diese Zuvorkommenheit, diese Beteuerungen aefallen läkt. Wie sollte er sie für vergänglich halten? unvorsichtig, wenn er sich durch diese Anbetung einlullen läßt! Er sollte fich doch erinnern, daß, als er zum erstenmal in diese Salons trat, seitdem verschwundene Größen dort herrschten. Damals waren jene berühmten Künftler auf der Höhe ihres Ruhms, und plötlich wurden sie durch seine neu aufgehende Sonne in den Schatten gedrängt. Hat er auf ihr Sinken ober ihren Sturz geachtet? Bielleicht hat er fie bemitleidet. Bielleicht darüber gelächelt. Jedenfalls hat er fich nicht gesagt: Die Rieder= lage, die ich diesen alten Triumphatoren bereite, werde ich eines Tages felbst erleiden durch einen jungen, glücklicheren, glänzen= deren Künftler. Für alle gilt das gleiche Befet des Lebens. Man kann nicht gewesen sein und noch sein. Meine Sonne wird sinken wie die ihre, und ich werde wie sie darunter leiden. Er hat gedacht: Mein Schickfal wird eine Ausnahme bilden, ich allein werde nicht mein Ansehen mit dem Verluste ber Jugend, sondern erft mit dem des Lebens einbüßen. er hat sich getäuscht, Therese! Ein neues Gestirn ist am Himmel erschienen, deffen Unziehungstraft die Bahn aller anderen beein= Selbst diejenigen Sterne, welche keinen jähen Sturz gethan haben, find in ihrem Lauf schwankend geworden, aufge= halten, am Emporsteigen gehindert. Und alle Augen wenden fich dem unbekannten Triumphator zu. Ihm gelten alle Schmeiche= leien, Lobeserhebungen, Wünsche, und diejenigen, welche am Abend vorher beweihräuchert und umgautelt wurden, werden jett feige vergessen oder taltherzig verlassen. Die bis dahin so heiteren, liebenswürdigen, zuvorkommenden Weltdamen find plöglich gleichgültig, spitz, herbe geworden. Ein eisiger Hauch ift über die Blüten ihrer Huld gestreift und alles ist jäh erftorben. mußte er begreifen, daß es aus ift, daß er geben und anderen den Plat räumen muß. Die Stunde des Sinkens hat geschlagen. Mit seinen Triumphen ist es aus, und wie es im Liede heißt: Es ist vergebens, in den Hain zurückzukehren, denn aller Lorbeer ift geschnitten."

Mels sprach mit immer größerer Leidenschaftlichkeit; die Rede, die er mit lächelnder Fronie begonnen hatte, endete im Tone schmerzlichster Bitterkeit. Es war nicht mehr der Philosoph, der über die besiegten Schwächen spöttelt und sich von ihnen geheilt erweist, sondern der Mann, der sich seiner Freuden beraubt sieht und sie entbehrt und beweint.

Therese war tief betrübt über dies Bekenntnis, welches ihr Mels' wahren Seelenzustand zeigte, und sie suchte ihm über diese

Niedergeschlagenheit und Schwäche fortzuhelfen.

"Glauben Sie denn nicht, daß man leicht diese Huldigungen der großen Welt entbehren kann? Wie viele große Künstler leben zurückgezogen, in Einsamkeit und Stille. Sind dies nicht in der That die besten Bedingungen, unter denen ein talentvoller Mann leben und tiese und echte Kunstwerke schaffen kann? Wie oft hat nicht Ihr Freund Ténéran gegen Ihre Neigung geeisert, in diesen oberstächlichen Kreisen zu verkehren. Er ging sogar so weit, zu behaupten, daß diese sade Gesellschaft einen ungünstisgen Einsluß auf Ihr Schaffen ausübe, und daß ihre freie und großartige Aussahlung sich nur mühsam gegen den Einsluß des Kleinkrams und der Ziererei Ihrer Umgebung zu behaupten versmöge."

"D, das weiß ich wohl," versetzte Mels mit schlecht ver= hehlter Gereiztheit, "er hat fich nicht gescheut, es mir selbst zu fagen — und ganz unumwunden, wie das fo feine Art ift. Er hat stets behauptet, ich habe nicht dasjenige entscheidende Werk geschaffen, welches einen Maler den großen Meistern beigesellt, und amar, weil ich meine Zeit in den Salons vergeudet hätte . . . Und wenn ich ganz aufrichtig sein soll, Therese: jest glaube ich, daß er recht gehabt hat. Ich habe mich zu dem Niveau der Dummköpfe und Roketten herabgelaffen, unter denen ich zwanzig Jahre gelebt. Ich habe liebenswürdige Bilder, statt echter Kunstwerke geichaffen, dem Erfolg nachgetrachtet, statt das absolut Schöne zu suchen. Un das Verkaufen habe ich gedacht und für die Runfthändler gearbeitet, weil ich Geld brauchte, um mit der Gesellschaft, in der ich verkehrte, auf gleichem Juße zu leben. Und Ténéran hat recht: bisher habe ich das entscheidende Werk nicht geschaffen. Aber es ist noch Zeit. Sch bin noch nicht ver= braucht, wie die junge Schule meint und die radikalen Kritiker schreiben. Ich werde ihnen zeigen, was ich kann. Sie werden es einräumen muffen, wenn fie die Brobe vor Augen haben.

Ein Bild liegt mir im Sinn, vor dem sie verstummen sollen. Ja, sie thun so, als ob sie mich gering schätzen, und sie möchten mich zum alten Eisen werfen. Sie werden große Augen machen, und es wird sich finden, wer veralteter ist, sie oder ich."

Während er so rebete, war er mit großen Schritten im Atelier auf und ab gegangen; seine Augen blisten vor Zorn, um den Mund spielte ein verächtliches Lächeln und seine Haltung war stolz und selbstbewußt. Allmählich beruhigte er sich jedoch und setze sich auf einen Sessel neben Therese, die still weiter arbeitete. Nach einer Weile sing er mit ganz milder Stimme und in etwas schwermütigem Ton an:

"Ja, ich kann wieder ich selbst werden, wenn meine Umsgebung mich genug liebt, um mir zu helsen, ich fühle mich im stande, das Leben wieder von vorn anzusangen. Allein dies Leben muß einen Zweck haben. Bisher bin ich auf dem unrechten Wege gewesen; das sehe ich, nun zwei Drittel davon zurücksgelegt sind. Doch es ist noch Zeit, umzukehren. Ich bin noch zu retten."

Bei diesen Worten hob Therese den Kopf und blickte Mel& mit so liebevoller Hingabe an, daß er einen Augenblick nach= denklich schwieg, als erwäge er die Tragweite und den Ernst der Worte, die er sagen wollte.

"Therese," begann er endlich, "Du fannst viel für mich an diesem Wendepunkt meines Lebens thun. Es giebt nur ein Mittel, wie ich wieder Herr meiner selbst werden kann. ift: Baris zu verlaffen und die Gesellschaft - denn fie würde fich meiner wieder bemächtigen, wenn ich bliebe, und das wäre mein Untergang, da meine Eitelkeit aufs höchste gereizt werden Ich muß alle meine Lebensbedingungen andern, um würde. meine Kähigkeiten völlig zu erneuern. Ich denke daran, nach Italien zu gehen und mich an einem großartigen und poetischen Ort niederzulassen. Wenn ich dort still mit meinen Gedanken und an meiner Arbeit bin, werde ich wieder der Künftler werden, der ich gewesen bin. Doch ich kenne mich. Bleibe ich mir gang jelbst überlaffen, würde mir die Ginsamkeit unerträglich dünken, und ich würde in meine alten Gewohnheiten zurückverfallen. Und dann wäre es ein für allemal vorbei. Damit ich wieder auflebe, muß jemand über mich wachen - und dies Opfer kann

ich nur von einem weiblichen Wesen erwarten. Nur eine Frau tönnte meine Herzensangst beruhigen und meinen Mut neu besleben. Auch giebt es nur eine Einzige, die ein solches Werk der Güte und Hingabe zu vollbringen vermöchte, das weißt du, Therese, denn du bist es."

Sie antwortete nicht sogleich; mit gesenktem Kopf suhr sie fort zu malen; doch der Pinsel zitterte in ihrer Hand. Dabei dachte sie: Daß ich im stande bin, dies Bildnis zu malen, versdanke ich Mels. — daß ich eine unabhängige und geachtete Stellung habe, schulde ich ihm, der mich aufgenommen hat. Alles was ich bin, alles was ich habe, kommt von ihm. Die Stunde, meine Verpssichtung abzutragen, ist gekommen; darf ich zögern? Ich würde Mitleid mit einem mir Gleichgültigen haben; kann ich die Vitten meines Wohlthäters ungerührt hören?"

Sie steckte den Pinsel unter den Daumen in das Loch der

Palette, wendete sich an Wels und blickte ihn ruhig an.

"Wann wollen wir reisen?"

Er wurde rot vor Freude.

"Also du willigst ein?"

"Haben Sie daran gezweifelt?"

"Nein. Ich hatte Vertrauen zu dir. Ich kenne dein Herz. Aber Paris verlassen, deine Freunde, deine Arbeiten —"

"Meine Freunde sind die Ihren. Meine Arbeiten habe ich auf Ihre Empfehlung erhalten. Und wie sollte mich Paris seffeln? Sie wissen, ich gehe nur aus, wenn Sie oder Zelie Bazin mich einmal mitnehmen. Was sollte mir da schwer werden? Auch handelt es sich doch wohl nur um einige Monate?"

"Wer weiß es, Therese?"

"Wenn Sie sich an die neue Lebensweise gewöhnt haben, wenn Sie Ihrer ganz sicher sind, wird Ihnen ein längeres Zurückziehen überschissig erscheinen und Sie werden in Ihr Hakk beimkehren."

Mels sah sie an, wurde plöglich ernst und seine Stimme

zitterte etwas, als er sagte:

"Ja, Therese, wenn du heim kommst mit dem Namen, den du tragen sollst: dem meinigen."

Sie erbleichte und ihre Lippen bebten, so daß sie nur stammelnd herausbrachte:

3d!" "Ihren Namen!

"Wer vermöchte ihn würdiger zu tragen? Es ist ein Plan, den ich längst gefaßt hatte und den ich doch zögerte, dir mit= zuteilen, weil ber Altersunterschied zwischen uns fo groß ift. Du bist erst fünfundzwanzig, Therese, und ich, wenn auch jung ge= blieben an Körver und Geist, zähle doch schon fünfzig ... Allein ich empfinde eine so tiefe Bartlichkeit für dich, daß ich glaube, es wird mir gelingen, dich meine Runzeln und grauen Hagre vergeffen zu machen. Wäreft du nicht so herzlich und freimutig darauf eingegangen, als ich dich aufforderte, mich zu begleiten, würde ich vielleicht geschwiegen und mich badurch um mein höchstes Glück gebracht haben. Denn du mußt wissen. Therese. daß ich an dich nicht als ein liebes Kind, sondern als an eine heißgeliebte Frau denke --

Bei diesen Worten war er nahe an sie herangetreten; seine Stimme hatte einen innigen Rlang angenommen; er beugte sich über sie, legte ihr den Arm um die Schultern und wollte Thereses Gesicht zu seinen Lippen erheben. Aber sie neigte sich ein wenig und bot ihm nur die Stirn zum Ruffe bar. Er hielt sie so, sah fie fragend an und schien fich über ihr Schweigen zu wundern. Nachdem fie fich durch eine fanfte Bewegung von ihm losgemacht hatte, sagte fie mit etwas ge= prefter Stimme:

"Ihr Antrag überrascht mich und ich muß darüber nach= benken. Er ift fehr schmeichelhaft für mich; aber für Sie fonnen baraus viele Unzuträglichkeiten entstehen."

"Du weisest mich doch nicht ab!" rief er voller Angft.

Seine Aufregung erschreckte fie.

"Nein — nein! Das nicht ... Aber ich möchte nichts thun, was Ihnen Nachteil brächte -- "

"Du würdest meinem Leben für alle Zeit den Frieden bringen . . . Und was könnte ich Höheres erhoffen? haft du irgend einen Hintergedanken? Was verbirgft du mir?"

Einen Augenblick zögerte sie mit der Antwort, denn Mayraults bleiches Antlit ftieg vor ihr auf. Sie erbebte, nun fie fich zwischen ihre Liebe und ihre Dankbarkeit gestellt sah. Sie hätte gern ihre Pflichten abgewogen; boch zum Nachdenken blieb ihr teine Zeit. Tropbem mochte sie nicht alle Hoffnung

aufgeben und sich unwiderruflich binden. Auf Mels' Frage, auf seine ängstliche Geberde antwortete sie lächelnd:

"Wer weiß, ob ich nicht auch Geheimnisse habe!"

"Willst du sie mir nicht anvertrauen? Du solltest mir nichts verbergen."

"Ich werde Ihnen nichts verbergen. Beunruhigen Sie sich nicht. Ich will nur thun, was zu Ihrer Ruhe und Ihrem Glück beiträgt. Aber ich muß mir durchaus alles Neue und Wichtige, was Sie mir gesagt haben, überlegen!"

"Ja, denke darüber nach. Ich vertraue dir. Hole dir auch Rat, wenn du willst, bei Zelie oder bei Teneran."

Sie neigte anmutig ben Ropf.

"Das werde ich thun. Auf Wiedersehen."

Und mit einem Lächeln auf den Lippen entfernte sie sich. Sie eilte auf ihr Zimmer. Dort brauchte sie sich nicht mehr zusammenzunehmen und ihr Gesicht zeigte den tiessten Schmerz. Die Stunde, welche Zelie ihr vorausgesagt hatte, in der die Stellung für Therese im Hause von Wels schwierig werden würde, so daß sie nicht länger dort bleiben könne, war thatssächlich gekommen. Im Geist hörte sie die Worte der Freundin: "Ich habe in meiner Wohnung ein Zimmer für dich übrig. Dort kannst du unabhängig sein; wir können miteinander leben und arbeiten."

Sie hatte nie gemeint, daß sie genötigt werden würde, ihre Freiheit wiederzugewinnen. Ihre Existenz bei Mels, das Zusammenarbeiten mit ihm in dem großen Atelier, erschien ihr so beglückend, daß sie wünschte, es könne immer so bleiben. Doch der Umschwung in den Gefühlen von Mels hing nicht von ihr selbst ab. Sie war nicht schuld daran, daß aus dem Lehrer ein Liebhaber geworden war. Sie war weder kokett noch leichtsinnig gewesen. Diese unerwartete Erklärung mußte sie daher übersraschen.

Als ihre Gedanken bei diesem Punkt angelangt waren, schüttelte sie den Kopf, setzte sich an das Fenster und prüfte sich ernstlich. Wie konnte es sie überraschen, daß Mels sie liebte? War ihr nicht mehrmals dieser Gedanke gekommen? Hate Zelie sie nicht gewarnt? Und weil Mels aus zarter Zurückhaltung gegen sie, die ihm so viel verdankte, so lange Zeit geschwiegen hatte,

war das ein Grund, sich über seine wahren Gefühle zu täuschen? Ja, das war sicher, Mels liebte sie, und wenn er es nicht früher gestanden hatte, war es darum, weil sich sein Stolz aussehnte, von der Dankbarkeit anzunehmen, was ihn aus wahrer Zärtlichkeit beglückt haben würde.

Er, Mels, sollte die Rolle des Bartholo bei seiner Pflegcbesohlenen spielen, da jeder wußte, daß er die glänzenden Gaben eines Almaviva besitt? Um keinen Preis hätte er sich dazu verstanden. Er hatte ebenso aus Stolz wie aus Zartgefühl geschwiegen. Weshalb sprach er nun heute? Mit seinem Berständnis, dem ihre scharsblickende Zuneigung für Mels zu Hilfe kam, erriet Therese die innere Umwälzung, die sich im Gemüt von Mels vollzogen hatte.

Zwar vermochte sie die brennenden Spuren nicht zu sehen, welche die Bosheit, der Neid und die Ungerechtigkeit in der Seele des Künstlers zurückgelassen hatten. Doch schloß sie aus seiner Niedergeschlagenheit, daß er bis ins Tiefste getroffen sei, und es um ihn geschehen sein würde, wenn nicht eine linde Hand die frischen Bunden verbände, an denen er litt. Bon dieser Sorge gepeinigt, deren Ernst ihr, je mehr sie darüber nachdachte, immer schwerer erschien, vermochte sie die Einsamkeit nicht einen Augensblick länger zu ertragen. Sie besolgte den Rat, welchen Mels selbst ihr gegeben hatte, und begab sich zu Mademoiselle Bazin.

Zelie bewohnte in der Rue Montmartre eine Wohnung im vierten Stock, die schon von sern her durch den wilden Wein erkenntlich war, der ihren Balkon umrankte.

Auf diesem luftigen und schattigen Belvedere vergnügten sich die vielen Hunde der Schriftstellerin, wenn diese zu Hause war. Kaum wird an der Klingel ihrer Wohnung gezogen, so ertönt Hundegebell. Der Pudel Anarcho schlägt Lärm.

Im selben Augenblick stimmen fünf oder sechs andere Hunde ein, und jeder Besuch wird durch das Blassen einer Meute begrüßt. Ist der Ankömmling ein Hausfreund, so verkündet ein zweites Anschlagen von Anarcho, der sich auf seinen Geruchssinn verlassen kann, diese Thatsache, und das Butgebell geht in ein Freudengeheul über. Sobald die Thür aufgeht, springt, leckt und quietscht die ganze Bande vergnügt und meldet so den

Freundesbesuch, ehe das Dienstmädchen Zeit gehabt hat, den Namen zu nennen.

Therese war ein Liebling der Hundegesellschaft; denn ihr Eintritt wurde durch ein wahres Bellkonzert geseiert, während Anarcho die behandschuhte Hand des jungen Mädchens saßte und sie schwazwedelnd und feierlich in das Arbeitskabinet von Zelie führte. Die Schriftstellerin saß an ihrem Schreibtisch und korrigierte mit großen, krästigen Buchstaben den Abzug eines Artikels. Sie erhob sich lächelnd und ging der Freundin nit ausgestreckter Hand entgegen. Dem Pudel, der sich unter den Arbeitstisch legte, gab sie einen freundschaftlichen Alaps, geleitete Therese an ein Sosa und fragte:

"Was bringt dich denn so früh her?"

"Eine ernfte Sorge."

"Wegen Mels?"

"Nicht wegen Mels," sagte Therese und neigte betrübt das bleiche Antlitz. "Die Sache ist noch ernster — mit Mels."

"So erzähle!"

Die Schriftstellerin nahm eine Cigarette, steckte sie an, und langsam rauchend, hörte sie ausmerksam und ernst zu, während Therese ihr erzählte. Dann folgte noch eine Pause. Zesie hatte gegen ihre Gewohnheit nicht ein einziges Wort gesagt, solange ihre Freundin redete. Ihr Gesicht hatte sich versinstert, und sie, die sonst so schnell bei der Hand war, ihre Gedanken zu äußern, schob den Augenblick, ihre Meinung abzugeben, hinaus. Endlich that sie durch eine kurze Gebärde kund, daß sie mit sich einig sei, und wendete sich an Therese.

"Du konntest bieser Krisis nicht ausweichen. Sie war unausbleiblich. Ich hatte bich schon vorsichtig darauf vorbereitet. Aber damals handelte es sich noch um Kosenwasser — jest ist Bitriol daraus geworden. Damals spielte Mayrault noch nicht mit und es handelte sich allein um Mels. Zu jener Zeit warst du noch ganz frei und konntest handeln wie du mochtest — jest siehst du dich in eine Wenge von Zweiseln verwickelt, denn unsere Gesellschaft ist von philiströser Empfindsamkeit durchseucht, und du weißt nicht aus noch ein."

"Deshalb komme ich, mir Rat bei dir holen."

"Ja, das ist freilich sehr bequem! Man urteilt selbst nur immer seinem eigenen Temperament entsprechend, und vernünstigers weise sollte man es nach dem Temperament der zu Beratenden thun. Ich weiß wohl, was ich in solchem Fall thäte . . . Doch fann ich wissen, was du zu thun fähig bist?"

"Was thätest du?"

"Das ift sehr einsach, und zwar hätte ich cs längst gethan,
— ich hätte Mels geheiratet."

"Ohne ihn zu lieben?"

"Warum ohne ihn zu lieben? Ich hätte ihn geliebt. Es ist der Mühe wert."

"Das ist doch feine Sache der Ueberlegung."

"Für dich nicht, das weiß ich wohl. Du bift eine Sentimentale, feine Intellektuelle. Deine Eindrücke kommen nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen. Nun ja, du hast ganz recht, dom Standpunkte der Natur. Du empfindest; du überlegst nicht. Wenn du Mels heiratetest, würdest du auf einige Freuden, die alltäglich und sehr vergänglich sind, verzichten. Du würdest dich nicht für ein oder zwei Jahre — du siehst, ich rechne reichslich — in den Strom der Leidenschaften stürzen. Doch welche Sicherheit der Existenz schafftest du dir! Mels ist reich; er ist gut; er nimmt eine hohe Stellung in der Künstlerwelt ein. Du könntest gewiß sein, daß er dich glücklich machen würde und daß du mit ihm eine ruhige Ehe sühren würdest. Nun, das ist doch auch der Erwägung wert?"

"Du weißt, was ich dir früher alles gesagt habe, wie uns günstig eine Ehe mit mir seine Stellung beeinflussen würde."

"Die Umstände haben sich seitdem geändert, Therese. Das kleine vom Meister aufgelesene Modell ist im Lauf weniger Jahre Mademviselle Aufridi geworden, eine geachtete, anerkannte Künstlerin, die Känser für ihre Bilder sindet. — Mein Kind, du bist jetzt niemand etwas schuldig. Du bist die Malerin der "Dame mit dem Handschuh", die vom Luxembourg angekauft worden ist. Die schönen Frauen der vornehmen Welt lassen von dir ihre mehr oder minder zurechtgemachten hochnäsigen Lärvchen malen. Berlaß' dich drauf, eines Tages wirst du wie Rosa Bonheur das Kreuz der Chrenlegion erhalten . . . Du brauchst dich deshalb nicht mehr darum zu kümmern, was

der Böbel zu deiner Heirat mit Mels fagt. Es ware eine Ehre für ihn. Auch ift es bereits vorgekommen, daß Millionare Porträtmalerinnen geheirgtet haben ... So fehlt es also ebenfalls nicht an Bräzedenzfällen. Da du einen angenehmen Salon haben und, wie ich hoffe, einen guten Tisch führen wurdeft, fehlte es dir auch sicherlich nicht an der Schar von Leuten, die nicht wiffen, wo sie ihre Abende verbringen follen. folge beffen wurde bein Rame in den Salonblättern unter ber Spitzmarke: Empfangsabende' zu finden fein. Die Akademie würde euch nicht den Rücken kehren; bas kann ich dich ver= fichern. Deshalb kannft bu jene früheren leeren Befürchtungen außer acht laffen. Du bist eine sehr angemessene Bartic Unter uns gesagt: du bist es viel weniger für für Mels. Manrault."

Therese ruckte unbehaglich auf dem Sosa hin und her. Ihre Stirn runzelte sich und sie errötete. Dann fragte sie mit einer Stimme, die infolge ihrer Besangenheit etwas heiser

flang: "Wieso benn?"

"Wieso? Das fragst bu noch? Erstens ist Daniel ebenso alt wie du, oder nur wenig alter. Du bift fünfundawangia - er siebenundzwanzig. Sett ift das unmerklich - aber in zehn Jahren? Dann ift der junge Meister mit siebenunddreißig innger benn je, und du, meine Beste, näherft dich mit Riefenschritten den gefürchteten Vierzigern. Dann, mein Schat, werden dir die Salons zu einer schweren Brüfung, in denen schöne Damen von der Sorte der Gräfin Terrenoire den großen, den gefeierten, den glänzenden Magrault umgaufeln. Wenn du ihn begleitest, welche Rolle spielst du in diesen gekünstelten Kreisen, wo dir alles mikfallen und nichts dich anziehen wird? wird so aussehen, als stelltest du deinen berühmten Mann zur Schau. Ift das ein Vergnügen für dich? Und bleibst du zu Hause, während er als Schmetterling durch die eleganten Salons flattert, wirft du schwarz vor Eifersucht. Du erwiderst mir darauf vielleicht, daß du damit nur das Schicffal aller derjenigen Frauen erleidest, welche in der Häuslichkeit bleiben oder die in der Gesellichaft leben. Nein, keinesweas. Lage würde fehr verschieden von derjenigen einer beliebigen, alltäglichen Frau fein. Denn du haft beinen perfonlichen Ruhm,

ber eine gewisse Ausmerksamkeit auf bich lenkt, und ber allem, was dich betrifft, eine besondere Schärfe verleiht. Gine berühmte Frau wird nicht auf, so stille und unbemerkte Weise hintergangen, wie eine unbekannte Frau, und eine solche ist nicht so sehr das Riel des Svotts, wie es die Lebensgefährtin eines vielgenannten Mannes fein würde. Das Bergrößerungs= glas des bekannten Namens giebt allem, was dich betreffen kann, eine Bedeutung, welche das Widerwärtige oder Schmerzliche hundertfach für dich steigert. Man ift in unserer Gesellichaft nicht ungeftraft berühmt. Die farb= und faftlofen Menschen, welche die blode Masse bilden, lassen es sich angelegen sein, daß du bei gunftiger Gelegenheit für alle kleinen Borzüge einer privilegierten Stellung bezahlen mußt. Bedenke, Rind, daß ich junachst nur eine Seite der Frage behandelt habe, nämlich die, welche dich perfönlich angeht. Willst du. daß ich auch die Lage von Manrault unterjuche, und was daraus für ench beibe folgen könnte?"

Therese unterbrach sie mit Schärfe:

"Höre auf, mir meine Justionen zu nehmen! Dein fritischer Verstand hat alles in deinem Kopse verdorren lassen. Du glaubst an nichts mehr, weder an Liebe, noch an Treue oder Uneigennühigkeit. Bis jeht hast du nur von den materiellen Vorteilen zu mir geredet, und nur Enttäuschungen in Aussicht gestellt. Bin ich zu dir gekommen, um von einer Geschäftse angelegenheit zu reden? Das, was mich beschäftigt, ist meine Liebe! Daniel liebt mich! Das ist das einzige, worauf es mir ankommt! Und ich sinne nur auf Mittel, wie ich ihm ersparen kann, daß er nicht darunter leidet. Was ich dabei auss Spiel sehe, darauf kommt es nicht an!"

"Da haben wir das große Orchester der Leidenschaft! Was soll ich darauf sagen? Du kommst mir vor, wie jemand, zu dem man sagt: "Sieh dich vor, du hältst das Fenster sür die Thür und wirst im nächsten Augenblick aus dem vierten Stock auf das Straßenpflaster stürzen." Und der darauf ant-wortete: "Ich würde während der sünf Minuten, in denen ich die Luft durchschneide, eine köstliche Empfindung von Ersrischung haben. Komme hinterher was da mag!" Die Leidenschaft, liebe Therese, die ist ein Zufall im Leben. Um Himmelswillen,

lassen wir die Ausnahmefälle beiseite. Halten wir uns an die allgemeine Regel, das heißt an die gute Mittelstraße des stillen, bürgerlichen Glücks. Die Sterne kann man nicht vom Himmel herunterholen. Alle Schwärmerei und Neberschwengslichkeit hat ein Ende. Nachher muß man auf die Erde zurückstehren und wie die anderen Leute leben und das ist die längste Periode in unserm Dasein."

"Welchen Beweis haft bu, daß Mahrault mich nicht voll= itändia und dauernd beglücken würde?"

"Reinen. Es ift durchaus möglich. Aber du haft noch mehr Ausficht, mit Mels glücklich zu werden."

"Doch ich kann das Versprechen nicht zurücknehmen, das ich Mayrault gegeben habe."

"Nun, wenn du dich gebunden haft, was fragst du dann noch?"

"Ach, du weißt es recht gut!" rief Therese und die Thränen strömten über ihr Gesicht. "Du weißt, wie lieb ich Mels habe, und welche Qual mir der Gedanke verursacht, daß ich ihm weh thun muß. Kann man sich eine schlimmere Lage als die meine denken? Nach welcher Seite ich mich wenden mag, überall tresse ich auf beinah unübersteigliche Hindernisse! Auf der einen Seite hält mich kindliche Anhänglichkeit und nach der anderen zieht mich die Liebe. Und welchem Zuge ich solgen mag, immer verursache ich einem geliebten Menschen Schmerzen, ohne daß es meine Schuld ist."

"Jett, mein Kind, sehen wir die Sache von einer anderen Seite an. Bisher hatten wir uns nur mit dir beschäftigt. Sprechen wir jett von dem anderen, und zwar soll das mit gleicher Aufrichtigkeit geschehen. Wenn Mahrault sich im Besinn seiner Laufbahn verheiratet, in dem Zeitpunkt, in dem er vor allem den Reichtum seines Temperaments und die Fülle seiner Phantasie zu beweisen hat, so begeht er die größte Thorsheit. Geliebte, so viel er will — eine Frau — nein!"

"Bélie!"

"Birf mir nicht Unmoral vor! Du bist zu klug, um nicht zu verstehen, was ich meine. Ginem Abler, der sich in die Höhe sohe schwingen soll, darf man keinen Ballast an die Krallen binden — einem jungen Künstler keine Häuslichkeit aufbürden;

er bedarf der Freiheit für seine Arbeit. Eine Häuslichkeit, Frau und Kinder, Geldsorgen für die Familie, das ist der Tod der Begeisterung. Ein Künstler muß in voller Unabhängigkeit seinen Weg gehen, sonst kommt er nicht vorwärts, und wer auf dem Weg zum Ruhm nicht fortschreitet, geht zurück."

"Ach, immer rebest du von Ehrgeiz, immer von Erfolg — nie von Glück. In deiner ganzen Lebensauffassung herrscht nur der Verstand, nicht das Herz. Vist du unfähig, selbst zu lieben, daß du auch den anderen das Necht auf die Liebe absprichst? Wenn bei dir, im Gegensat zu allen lebenden Wesen, ein solcher Mangel vorhanden ist, weshalb erhebst du diese Ausnahme zu einem Geseh, dem sich alle menschlichen Handlungen unterordnen sollen?"

Belie lächelte, stedte sich noch eine Cigarette an und betrachtete mit wohlwollenden Bliden die Freundin.

"Du bist bose auf mich, Thereschen! Und du haft so un= recht nicht. Es ist wahr, daß ich entweder infolge eines natür= lichen Mangels oder einer moralischen Verfeinerung eine große Mikachtung vor dem oft gefährlichen und stets unbequemen Fieber empfinde, das die Liebe heißt. Ich habe für mich nie das Bedürfnis dazu empfunden, und ich möchte es gern aus dem Leben der anderen streichen. Auch ist man nicht umsonst Fournalistin und gewöhnt sich, die Leute abzukanzeln. schadet dem Geift und macht einen varador. Du hast mich um einen Rat gefragt und ich habe einen Artikel geliefert. war thöricht, verzeihe! Wir wollen die Sache jest einfach an= Du liebst einen Jungling, der dich liebt. sehen. Die Sache ist rein persönlich. Ift die Anziehung, die du empfindest, stark genug, daß du allen den Schwierigkeiten tropen kannst, die ich dir gezeigt habe? Sie sind sehr wirklich und keineswegs eingebildet, verlasse dich darauf! Darüber hast du allein zu ent= Niemand kann dir den Entschluß abnehmen. haft in jeder beiner Sande das Schicksal eines Mannes. nachdem du den einen oder den anderen Entschluß faffest, wird Mels glücklich oder unglücklich. Und Manrault — ja, Kind, davon wollen wir lieber nicht reden. Du weißt, wie ich ihn liebe und achte. Aber wenn ich etwas sage, wirst du wieder weinen - und völlig überflüffig obendrein!"

"Alber verbirgst du mir benn etwas?"

Nichts! Auf Ehre! Manrault ist frei. Ich weiß. daß die Gräfin de Terrenoire fich ihm mit der ganzen Dreiftig= feit der Weltdame, die fich einbildet, einem kleinen Rünftler eine aroke Ehre zu erweifen, wenn fie fich herabläßt, ihm ihre Bunft zu schenken, an den Hals geworfen hat. Du mußt wissen, daß er sie mit Kälte aufgenommen hat, denn Manrault hat nicht ein= mal das Bildnis der Schönen malen wollen und hat fie an dich gewiesen, indem er damit gleichzeitg deinem Talent eine Huldigung darbrachte und dir einen Beweis seiner Treue agb. Dieses nichtswürdige Frauenzimmer ist hauptsächlich Schuld an dem Verdruß, den Mels wegen der Wandgemälde für bas Rolonialpalais hat. Sie ist es gewesen, die Himmel und Erde in Bewegung gesetht hat, um den Urteilsspruch hinguszuschieben und die Konkurrenz zu Fall zu bringen. Ihr ganzer gesellschaft= licher Anhang ist auf den Minister gehett worden, der, von der Majorität der Kammer drangsaliert, von dem Conseil supérieur des Beaux-Arts bedroht, und von den Intriquen der vornehmen Weiber in die Enge getrieben, nicht mehr weiß, wo ihm der Roof steht. Und mitten in diesem fünstlerischen, gesellschaftlichen und parlamentarischen Chaos bewahrt nur ein einziger unent= wegt seine Rube, nämlich der Held des Abenteuers. Magrault felbit, der in seinem Häuschen auf dem Montmartre auf Baris herabschaut, das er in die Tasche stecken wird, wie ein Bonbon. Und diesen Jüngling, mit seiner genialen fünstlerischen Un= bekummertheit, der nur an seine Arbeit denkt, den soll ich dir raten, zum Manne zu nehmen? Therese, ich habe noch zu viel gefunden Menschenverstand, um dich eine solche Dummheit begeben zu laffen. Du bist frei, du haft niemand Rechenschaft Liebe ihn, wenn du nicht anders kannst, über dich zu geben. aber heirate ihn nicht!"

"Wie! Ist das deine Schlußfolgerung: seine Geliebte?"
"Seine Gefährtin, Freundin, Vertraute, Trösterin, wenn er Verdruß in der Kunst oder in der Liebe hat. Aber nie seine Frau! Bleibt frei — du wie er! Das ist gescheiter, als euch zu verheiraten, um später euch nicht zu vertragen, unglücklich zu werden, euch — wer weiß? — vielleicht scheiden zu lassen. Denn zu dieser jämmerlichen Kapitulation, zu dieser

gewöhnlichen Bankrotterklärung, kommen die schlecht zu einander vaffenden Gheleute."

"Fühlft du dich denn glücklich, Zelie, so allein und gleich= aultig bahinguleben?" fragte Therese mit einem Seufzer.

"Ich halte mich für glücklich, weil ich Herrin über mein Aber wo haft du mich gleichgültig geseben? liebe die Tiere, ich begeistere mich für die Unglücklichen, be= fämpfe Migbräuche und ziehe alle Ungerechtigkeiten an das Ich und gleichgültig! Alles interessiert mich: Licht. Schöne, Gute, Große! Ach, Therese, es giebt nur vollkommene Freuden im Reiche der Einbildungstraft. Da giebt es feinen Arrtum, keine Enttäuschungen. Dort ist alles absolut. habe das Glück gehabt, mein Geschlecht in den Ropf zu verlegen. Das ist eine große Sicherheit. Aber, grme Kleine, ich rede zu dir, wie es Diogenes zu einer ichonen, verzärtelten Althenerin hatte thun konnen, der die Liebe als das höchste 3ch thue Unrecht. Ja, wenn ich so bin, ift (Müd erschien. es wahrscheinlich, weil ich nicht demjenigen begegnet bin, der ein Weib aus mir machen konnte, indem er mein Berg erweckte. Ich rühme mich, und bin vielleicht ein untergeordnetes, verächt= liches Wesen. Denn was ist schließlich eine Frau, die nichts Beibliches an fich hat, weder das Gefühl, noch die Schwäche oder die Sanftmut? Sie ist eine Art Ungeheuer. Geh' alio und erfülle bein Beschick, das heißt: liebe und leide. Ich miß= billige die Empfindungen, die dich dazu treiben, weil ich un= fähig bin, sie zu fühlen. Und da ich mich dem natürlichen Wesek entgegenstelle, habe ich vermutlich keine Ursache, darauf stolz zu sein, und wahrscheinlich bift du auf dem rechten Weae. Bewahre daher nichts von dem, was ich dir gesagt habe, im Gedächtnis, abgesehen davon, daß ich dir aufrichtig ergeben bin und immer zu beiner Verfügung stehe, wenn du meiner bedürfen follteft."

"Danke, Zelie! Das wußte ich schon im voraus. Doch ich nehme von hier nicht den Trost mit mir, den ich mir holen wollte!"

"Ja, liebe Kleine! Du verlangtest von meiner Philosophie die Formel des Glückes, und brauchtest, wenn du sie wissen wolltest, nur dein eigenes Herz zu befragen. Alles,

was man dir sagen könnte, wird nichts gegen deinen weiblichen Instinkt ausrichten. So folge ihm. Und Glück auf den Weg! Schließlich entscheidet doch nur der Zufall im Leben."

Sie erhoben sich und traten auf den berankten Balkon, der im vierten Stockwerk gelegen, einen Ueberblick über die Rue du Croissant gewährte. Hier sah man bereits die Ausruser der Tagesblätter, welche die Weinschenken aufsuchten, und die Rollwagen mit den Papiervorräten, die vor den Druckereien hielten, Drucker in schwarz beklerten Blusen standen plaudernd und rauchend auf dem Bürgersteig und warteten auf den Beginn der Arbeit. Die schweren Omnibusse, welche nach den Hallen suhren, donnerten über die Fahrstraße und ein Strom von Fußgängern wälzte sich dem Boulevard zu. Schweigend betrachteten die beiden Freundinnen das wandelnde Bild des arbeitsamen Lebens, das sich in diesem Winkel von Parisabrollt. Nach einem Augenblick des Sinnens deutete Zelie auf die Schilder von fünf oder sechs großen Zeitungen, welche an den Borderseiten der Häuser angebracht waren.

"Sieh dort! In sedem dieser Blätter, die in vielen Tausenden von Exemplaren verbreitet werden, versechten talentvolle Schriftsteller die entgegengesetzesten Ansichten. Alle haben Leser, alle Anhänger. Wer hat recht? Das kann allein die Zukunft einigermaßen klarstellen. Weshalb beanspruchen wir, einer individuellen Wahrheit gewisser zu sein, als diese Männer einer allgemeinen? Man tappt im Leben wie ein Blinder umher, auch diesenigen, welche behaupten und mit gutem Recht behaupten können, daß sie deutlich zu sehen vermögen."

Sie lächelten einander an. Mit langsamen Schritten verließ Therese den Balkon, trat in das Arbeitskabinett zurück und blätterte zerstreut in den Korrekturen, mit denen Zesie

bei ihrem Kommen beschäftigt gewesen war.

"Es giebt nur Eines, was uns nie im Stich läßt, Thereschen, nämlich die Arbeit. Was uns auch im Leben begegnen mag, so lange ich noch eine Feder und du den Pinsel sühren kannst, werden wir uns immer helsen können."

Therese erbleichte und ihre Brauen zogen sich zusammen. Denn ohne es zu wollen, hatte Zelie das traurige Bild von Mels herausbeschworen, der sich von seiner Schöpferkraft ver-

lassen fühlte und mit flehender Stimme die Schülerin beschwor, ihn nicht zu verlassen. Also nach Zelies Auffassung hatte er nicht mehr die Aussicht, sich heraushelsen zu können! Es blieb ihm nur übrig, gewissermaßen lebend ins Grab zu steigen.

Sie seufzte tief auf und ging sorgenvoller, als sie gekommen war. Aber sie äußerte ihre Kümmernisse nicht weiter, sondern umarmte die Freundin und entfernte sich. (Fortsehung folgt.)





## Am tiefen Meeresgrund.

Plauderei von Ewald van den Bolch.

Mit 3 Abbildungen.

(Nachdruck verboten.)



ohl kein bürgerlicher Beruf stellt größere Ansprüche an die Gesundheit, Ruhe und Unerschrockenheit eines Menschen, als der Beruf des Mannes, der am tiesen Weeresgrund wirkt und dem Meere die Schäße

wieder zu entwinden sucht, die es mit undarmherziger Gewalt an sich gerissen hat. Was das Meer aber einmal in seinem Schöße ausbewahrt, hält es mit eiserner Kraft fest, und je höher die Wassersäule ist, die den Meeresboden deckt, desto größer wird ihr Druck und desto schwerer wird das Arbeiten und das Emporschaffen der unten liegenden Schäße.

Früher, als unser Seeverkehr noch mit kleineren hölzernen Schiffen bewerkstelligt wurde, lohnte es nur in seltenen Fällen, die gesunkenen Schiffe und Ladungen wieder an das Tageslicht zu schaffen. Damals steckte die Technik auch noch zu sehr in den Kinderschuhen, als daß man ernstlich daran dachte, den Kampf mit dem Weere aufzunehmen. Was die Wellen einmal verschlungen hatten und nicht freiwillig wieder herausgaben, war verloren. An diesen Gedanken war man gewöhnt, und mit ihm tröstete man sich.

Tropdem beschäftigten sich schon lange Jahre Leute der verschiedensten Nationalitäten und Berufsklassen mit der Lösung

311. Baus-Bibl. II, Band IV.

bes Problems, auf welche Weise man am besten und leichtesten versunkene Schiffe und ihre Ladungen an die Obersläche bringen könnte. Schließlich glückte es dem Ingenieur Wilhelm Bauer, den auf dem Bodensee infolge Zusammenstoßes gesunkenen Dampfer "Ludwig" zu heben. Dies erreichte er dadurch, daß er am Schisskörper große, wasserdichte Schläuche besestigte, in die er Luft punnpte. Die Schläuche wurden durch Taucher angebracht und das Schiff unter Wasser gedichtet. Auf diese Weise gelang es, den "Ludwig" in den Hafen von Konstanz zu bringen.

Die nach vielfähriger Arbeit glücklich gelungene Hebung des kleinen Dampfers dürfte kaum einen pekuniären Erfolg gehabt haben, doch gab sie den ersten Anstoß zu der weiteren Ent-wickelung des Bergungswesens mit Taucherbetrieb, das mit dem stetig wachsenden Verkehr immer größere Dimensionen annimmt.

Heute giebt es wohl kaum einen größeren Hafen, der nicht einen oder mehrere Taucher hat. Ueberall dort, wo Schiffe in nicht zu große Tiesen versunken oder gestrandet sind, tritt der Taucher in Thätigkeit. Ebenso bedient man sich seiner bei Hafenbauten, bei Sprengungen von die Schiffahrt hindernden Wracks und Gestein, bei der Perlens, Korallens und Schwammfischerei usw.

Der moderne Taucher sieht nicht mehr so aus, wie die Taucher, die seinerzeit den "Ludwig" hoben. In seiner Kleidung und Ausruftung, wie in seiner Arbeit hat er sich naturgemäß alle Fortschritte der Technik zu Nuten gemacht. So hat sein Anzug wefentliche Beränderungen erfahren. Er richtet feine Meidung nach der Temperatur des Wassers, mit der er in jedem einzelnen Falle zu rechnen hat, und macht es in diefer Beziehung ebenso, wie wir, wenn wir uns vor dem Ausgehen das Wetter draußen ausehen und überlegen, ob wir ein leichteres oder wärmeres Kleid wählen sollen. Seine Unterfleider bestehen aus wollenem Semd. Beinkleidern und Strümpfen. Erwartet er in der Tiefe warme Strömungen, so begnügt er sich mit einer Garnitur; ift es unten talt, so verdoppelt er fie; fürchtet er, am Meeresboden eisiges Wasser anzutreffen, so zieht er über das zweite noch ein drittes wollenes Unterfleid.

Von dem äußeren Gewand, in das er sich dann kleidet, kann man nicht behaupten, daß es, was Schnitt und Form bestrifft, wie angegossen sitt. Darauf kommt es auch nicht au,

benn um die Meeresnymphen kümmert sich der Taucher nicht, und zu den Eroberungen, die ihn in die Tiese locken, braucht er nicht tadellos gekleidet zu sein. Rock und Beinkleid hängen zusammen und bestehen aus zwei sesten, wasserdichten Geweben mit Gummieinlage. Die Hände sind häusig, schon zum Schukg gegen den Hai oder andere Ungeheuer, mit Gummihandschuhen versehen. An den Handgelenken, ebenso an den Füßen und am Hals werden die Berbindungen durch Gummibänder gedichtet, damit kein Wasser in den Anzug eindringt. Dann wird der Helm und Schild ausgesetzt und die aus Leder mit gußeisernen Sohlen bestehende Fußbekleidung angezogen. Auch diese wird durch einen Gummiverschluß mit dem Beinkleid in Verbindung gebracht.

Die schwere, wasserdichte Dellampe, seine langjährige treue Gefährtin, entbehrt der Taucher trotz des elektrischen Lichtes auch heute noch ungern. Sie hat ihre eigene Pumpe, um sich selbst die zum Brennen erforderliche Luft zu schaffen, wenn die Pumpe, die dem Taucher die Luft zusührt, nicht ausreicht, um sie beide zu bedienen. Unschähder ist aber für den Taucher das elektrische Licht, das immer mehr zur Anwendung gelangt. Ich erinnere an die pompösen unterseeischen Photographien des Meeresbodens, die, mit Hilfe des elektrischen Lichtes ausgenommen, unsere Kenntnisse der Seeflora und »Fauna in so hohem Grade bereichern.

Bevor sich der Taucher in die Tiese begiebt, hat er und seine oben zurückbleibenden Mitarbeiter sorgfältig zu prüsen, ob die beiden Kabel, die er mit sich hinunternimmt, in Ordnung sind. Der Luftschlauch, der einerseits an seinem Helm, anderseits an der Luftpumpe besestigt ist, versorgt ihn mit der nötigen Luft, während das Tau, an dem er in die Höhe gezogen wird, um seinen Leib besestigt ist. Un diesem Tau sitzt auch die Signalseine. Diese ist aber in letzter Zeit sast ganz verschwunden und an ihre Stelle ist ein Sprachrohr oder gewöhnlich das Telephon getreten, das naturgemäß mit dem Luftschlauch im Helm endigt.

Die Werkzeuge, die der oder die hinuntergehenden Taucher mit sich führen, richten sich nach der Arbeit, die sie zu verrichten haben. Das Beil pflegt allerdings nicht zu sehlen, auch sührt der Taucher immer ein scharfes Messer oder einen Dolch bei

Nicht selten kommen Sprengungen vor. Zu diesem Zweck versieht sich der Taucher mit Dynamit. Die Entzündung wird

dann mittelft Schnur von oben bewerkstelligt.

Hauptbedingung für einen guten Taucher ist Borsicht. Damit die Leinen nicht in Unordnung kommen, namentlich aber, damit er sich allmählich an den sich schnell steigernden Druck des Waffers gewöhnt, steigt der Taucher langsam und zögernd, mehrmals Halt machend, die Leiter hinunter, die ins Waffer Er erscheint dem Laien dann wie ein Wafferscheuer, der es nicht wagt, seinen Körper mit dem naffen Element in Berbindung zu bringen. Schlägt der Taucher, zumal wenn er Neuling ift, ein schnelleres Tempo ein, so befallen ihn leicht Schwindel und Ohrenbrausen. Ift dies der Fall, so darf er nicht lange zögern, sondern muß sofort das Signal zum Aufziehen geben.

Auch auf dem Meeresboden muß der Taucher in seinen Bewegungen außerordentlich vorsichtig sein. Richt immer steht er auf ebenem Grund, sondern dieselben Berg= und Thal= erscheinungen, die unser Erdboden zeigt, haben wir auch unter dem Wasser; dazu kommt noch eine stellenweise üppige Flora, große hoch aufgeschoffene Pflanzen, dichtes Gestrüpp und allerlei Schlinggewächse, wie wir sie auf den schon erwähnten Photographien sehen. Ferner hat der Taucher mit den Meeres= strömungen und der Ebbe und Flut zu rechnen und gegen fie Eigentümlich ist ber fo weit verbreitete Glaube, anzukämvfen. daß Meeresströmungen sich nur in den oberen Wasserschichten finden, die Tieffee von ihnen aber nicht betroffen wird. Gerade das Gegenteil ist oft der Fall. Sehr häufig liegt die Oberfläche ohne jegliche Strömung da, während sich unten am Boden ein alles mit fich fortreißender Strom zeigt.

Sehr schnell gewöhnt sich das Auge des Tauchers an die in den unteren Schichten herrschende Dunkelheit. Dabei hilft ihm allerdings seine Lampe. Reinen Augenblick darf er seine beiden Berbindungstaue außer acht laffen. Bei jedem Schritt auf unebenem, steinigem oder dichtbewachsenem Boden muß er daran denken, daß sie "klar" sind, sich nicht ineinander ver= wickeln ober an Steinen, Pflanzen und anderen Sinderniffen

hängen bleiben.

Uebrigens irrt man, wenn man glaubt, daß jedes Versagen der Luftzuführung schon ohne weiteres das Leben des Tauchers gefährdet. So lange der Helm mit seinem vielen überschüssigen Raum unversehrt ist, bietet er seinem Träger noch für 25 bis 30 Minuten Luft zum Atmen, und in dieser Zeit kann er schon längst an die Obersläche gezogen sein.

Unheimlich und dufter ist es dort unten. Der Taucher ist aber nicht in die Tiefe gegangen, um sich dort "die Gegend anzusehen", sondern um zu arbeiten und zu verdienen. Denn gelingt ihm sein Werk und hat er so und so viele Tausende dem Meeresgott entrissen, so wird seine Arbeit auch reichlich belohnt.

Denken wir uns, daß dort unten in einer Tiefe von 50 m ein großer Dampfer mit wertvoller Ladung und leider auch vielen armen Ertrunkenen liegt. Der Taucher ist unten angelangt und untersucht, ob ein Beben des Schiffes möglich und ob es lohnend ift. Von seinem Bericht wird es abbangen, ob man zur Bebung des Schiffes schreitet ober ob man nur die Leichen und die Ladung bergen will. — Wird ersteres beschlossen, dann schafft man die Leichen und soviel wie möglich von der Ladung aus dem Schiffe, dichtet und umklammert es mit mächtigen Retten und Troffen, um es sodann an die Oberfläche zu giehen, wo es zwischen zwei Riesenprähmen vertaut wird. Andernfalls geht man sofort an die Bergung der Ladung. Den wertvollen Teil, namentlich die Edelstein=. Gold= und andern Metallsendungen birgt man zuerst, alles Wertlose und vom Seewasser Verdorbene läßt man liegen. Die Details einer solchen, oft Monate, ja Sahre dauernden Schiffshebung oder unterseeischen Löschung hier wieber= zu geben, ift unmöglich. Auf der Hand liegt es aber, daß derartige Arbeiten in der Tiefe unter fortwährendem Kampfe mit ber Dunkelheit, Strömungen und den Keinden aus der Tierwelt. por allem mit dem gefräßigen Sai, keine leichten find, daß hierzu Besonnenheit, Mut und vor allem eine fräftige Gesundheit gehört.

Gar seltene Dinge sind es, die der Taucher oft dort unten erlebt und von denen er zu erzählen weiß. Stählerne Nerven gehören zu den häufigen Kämpfen, die er oft hundert Fuß unter dem Wassersjeigel mit den Bewohnern des Meeres auszufechten hat. Wenn nun auch nicht alle die romanhaften Berichte wahr sind, die uns von den behelmten Vionieren der Tiefsee überbracht

werden, so möchten wir unsern Lesern doch einzelne Erlebnisse

mitteilen, deren Wahrheit uns verbürgt ift.

Ein Taucher hatte den Auftrag, in dem ja bekanntlich oben auf Deck befindlichen Kartenhause eines gesunkenen Dampfers nach einigen wichtigen Papieren zu suchen. Mit großer An= strengung war es ihm gelungen, dort einzudringen, und er be= fand sich hinten in einer Ecke vor einem Spinde, wo die Baviere aufbewahrt jein sollten, als er sich plöglich zu seinem Entsegen einem großen Saifijch gegenüber fah, der, ihn verfolgend, gleich= falls durch die offene Thür eingedrungen war. Im höchsten Grade erschrocken, wollte er der Thur zueilen und flüchten, als auch der Hai plöplich mit einer schnellen Bewegung seines ganzen Körpers den Kopf der Thur zudrehte und aus diefer verschwand. Bäre der Taucher unbekleidet oder in leichter Meidung gewesen, so hätte sich der Hai schwerlich besonnen, ihn anzupacken, in feiner festen Gummibulle muß er dem gierigen Räuber aber zu ungeniegbar erschienen sein. Während der Sai mit einem kühnen Schwunge seines Schwanzes, wie zum Abschied grußend, das Kartenhaus verließ, muß er mit der Leine des Tauchers in Verbindung gekommen und sie ein Ende mit sich fortgezogen haben, denn der Taucher fühlte mehrere Stöße, durch die er an den Thürpfosten geschlendert wurde, wo er einstweilen starr, über das Erlebte, stehen blieb und seinem ihn verschmähenden Feinde einen wenia wohlwollenden Blid nachjandte. Im Begriff, wieder an die unterbrochene Arbeit zu gehen, wurde die Leine zu seinem Erstaunen plöglich angezogen. Mit einem Sat war er draugen vor dem Kartenhause und jett ging er in die Sohe, ohne daß er wußte, weshalb. Denn er hatte tein Signal zum Aufziehen Unterwegs sah der Taucher den Hai, der ihn in cinigem Abstand umkreiste, aber ohne sich zu nähern, und als er oben war, fragte man ihn erstaunt, was ihm zugestoßen sei, da er schon gleich nach seiner Ankunft in der Tiefe das Signal zum Mufholen gegeben habe. Dies Signal bestand in einem drei= maligen ruchweisen Ziehen an der Leine. Die Erklärung war Der hai war es gewesen, der durch seine Benicht schwer. rührung mit der Leine das dreimalige, auch von dem Taucher gespürte rudweise Ziehen veranlaßt hatte, und dies hatte man oben für das verabredete Signal gehalten. Als der Taucher



1. Caucher, bei ber Arbeit von einem Bai überrascht.

dann zum zweitenmal in die Tiefe hinabstieg und sich später mit den glücklich gefundenen Papieren wieder an die Obersläche ziehen ließ, war von dem Hai keine Spur zu entdecken.



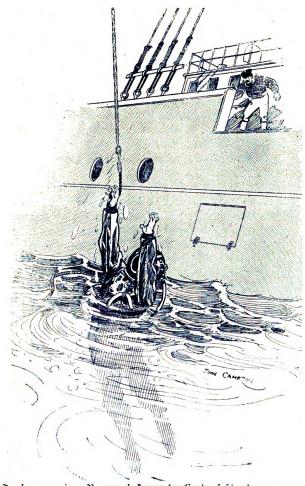

3. Caucher, von einem Bergungshaten an der Band erfaßt und emporgewunden.

griff zu seinem großen Messer und erlegte ihn mit einem wuchtigen Stoße. Wenige Minuten später trieb der leblose Körper des Ungeheuers schon auf der Obersläche und wurde

unter lauten Hurras der Mannschaft an Bord des Bergungsdampfers gebracht. Der Taucher hat sich aber das Kückgrat seines Feindes zum Andenken ausbewahrt.

Wie kaltblütig der Taucher im Wasser auch den eigenartigsten Erscheinungen gegenüber sein nuß, beweist folgender Fall. Ein noch junger Taucher wurde zu einem auf dem Meeresboden liegenden Dampfer hinuntergesandt. Erst ganz kurze Zeit
in der Tiefe, ersolgte plöglich oben das Zeichen, daß er aufgezogen werden wollte. Dort erschien er denn auch in fürchterlicher Aufregung und berichtete, daß ihm beim Betreten des
Schiffssalons zwei gigantische Erscheinungen in drohender Haltung
entgegengetreten seien. Man lachte ihn aus, er erklärte aber,
daß er sich nicht getäuscht habe, und weigerte sich, zum zweitenmal
in die Tiefe zu gehen. Für ihn trat dann ein älterer Kollege ein.

Dieser nachte sich anheischig, die Sache zu untersuchen. Kaum hatte er aber den Salon betreten und einige Schritte vorwärts gemacht, als ihm gleichfalls zwei ungeheuere Geister entgegen traten. Bestürzt, aber nicht fassungsloß, erhob er die Axt und holte zu einem mächtigen Hieb aus. Ein dunnpse Alirren und Verschwinden der Geister — und der große Spiegel des Salons lag in tausend Stücken vor seinen Füßen. Er war es gewesen, in dem sich die eigenen Beine des Tauchers wiederzgespiegelt hatten, und durch das diese Mittelglas des Helmes waren sie ihm in Schreck einjagender, gigantischer Vergrößerung erschienen.

Ein sehr trüber Fall, der ein Bild von den dem Taucher drohenden Gefahren bietet, ereignete sich vor mehreren Jahren in Schottland an der Mündung des Tah, wo ein Taucher mit der Bergung von Ballen Wolle aus einem gesunkenen Dampfer beschäftigt war. Die durch das Wasser angeschwollenen Ballen waren im Schiffsraum so dicht aneinander gepreßt, daß sie nur sehr schwer und mit Anspannung aller Kräfte gelockert und aus ihrer Lage geschafft wurden. Gleichzeitig wurden sie mittelst Haken an der von oben herabgelassenen Leine besestigt und auf ein vom Taucher gegebenes Zeichen in die Höhe gezogen. Der Taucher hatte einen solchen unter der großen Luke liegenden Ballen seiner Ansicht nach sorgfältig besestigt und das Signal zum Aussissen. Dben wird die Dampfwinde in Thätigkeit

gesetzt und langsam erhebt sich ber Ballen. Da plöglich springt der Haken vom Ballen ab, fährt, schon in Bewegung und scharf, wie er ist, durch die Hand des Tauchers und reißt diesen mit sich 30 m in die Höhe. So taucht der Aermste, der inzwischen die Besinnung verloren hatte, ohnmächtig, mit der Hand an einer Angel aufgespießt, an der Obersläche auf. Biele Wonate hat der Taucher im Krankenhause zugebracht und lange zwischen Leben und Tod geschwebt, und nur seiner zähen Gesundheit hat er es zu danken, daß er wieder genesen ist, auch die Hand behalten hat. Sie ist allerdings sürchterlich zugerichtet, und der Wann ist nicht mehr im stande, seiner alten Thätigkeit nachzugesen.

Ja, voller Gefahren ist der Beruf des Tauchers. Er hat nicht nur unten am Meeresgrund Arbeiten zu verrichten, die schon oben auf dem Lande zu den gefährlichsten gerechnet werden, er ist auch noch von der Zuverlässigkeit der Leute abhängig, die oben am Strande, auf dem Schiff oder Prahm die Luftpumpe, Signalleine oder das Telephon bedienen. Doch sind diese oft gleichfalls Taucher, jedenfalls aber erprobte, zuverlässige Männer. So ist denn auch der Prozentsat der Taucher, die ihrem gesfährlichen Veruse zum Opfer fallen, ein verhältnismäßig nur geringer.





## Postdienst zwischen Deutschland und Amerika.

Von Ivhannes Tind.

(Nachbruck verboten.)



ausende machen heutzutage im Lause eines Monats die Reise über den Ozean zur "neuen Welt". In der That scheint diese Reise an Bord der großen Bremer oder Hamburger Schnelldampfer, wenn das Wetter

einigermaßen günftig ist, eher eine ausgebehnte Spaziersahrt zu sein, als eine Weltreise, für welche sie vor wenigen Jahrzehnten noch galt. In sechs bis acht Tagen durchkreuzt man den Ozean, und der schnelle Gang des Schiffes, seine elegante und bequeme Ausstattung, die ausmerksame Bedienung und interessante Gessellschaft geben dem Reisenden ein Gefühl der Sicherheit, das ihn die Gesahren der Meeressluten vergessen läßt. Nur die weite Wasserfläche, die sich vor seinen Augen ausbreitet, und das unablässige Zittern und Stoßen unter seinen Füßen erinnern ihn daran, daß er sich nicht in einem prächtigen Hotel, sondern an Bord eines Schiffes befindet.

Unter den Tausenden von Reisenden nun haben nach meiner Erfahrung nur die wenigsten eine Ahnung, daß diese eleganten Dampser auch anderen Zwecken als der Passagiers beförderung dienen, und die meisten von denen, die bequem zurückgelehnt in ihrem Deckstuhl die Seeluft genießen, wissen

nicht, daß unter ihren Füßen im Junern des Schiffes während der Reise Aufgaben erfüllt werden, die für Welthandel und Meltverfehr von weittragender Bedeutung find.

Wenn von einer deutschen Seevost die Rede ift, so darf. abgesehen von China, darunter nur die Postverbindung zwischen Bremen oder Hamburg und New-Nork verstanden werden. Denn nur diese beiden Linien werden von Bostbeamten begleitet, weil hier der Verkehr im Verhältnis zur turzen Sahrt ein so großer und wichtiger ift, daß er die Ausübung dieses besonderen Dienst= zweiges notwendig macht.

Die Einrichtung der Seevost ist ein Werk des ersten deutschen Generalpostmeisters von Stevban. Er wußte wohl, daß die Leistungsfähigkeit des Kaufmanns sich proportional der Zuverläffigkeit und Schnelligkeit der ihm zu Gebote ftehenden Austausch= und Verkehrsmittel hebt, und da er es als seine erste Bflicht ansah, deutsche Verkehrsinteressen zu fördern, so war er unermüdlich bestrebt, ihm bisher unbekannte Bahnen zu öffnen und alte Bege zu verbeffern. Diesem seinem Bestreben entsprang auch die Ginführung des Seepostdienftes.

Noch vor einem Sahrzehnt wurden Bostsendungen zwischen Deutschland und Amerika unsortiert, in Sacken vervackt, den Dampfern übergeben und im Ausschiffungshafen an die dortige Ortspostanstalt abgeliefert. Diese verteilte die Briefichaften und Drucksachen nach Kursen und Orten und führte sie dann den betreffenden Bahnvosten zu. Tropdem zur Bearbeitung der an= tommenden Bosten das ganze verfügbare Versonal herangezogen wurde, war eine bedeutende Verzögerung der Sendungen doch unvermeidlich. Diesem Uebelstande suchte man durch Einführung von Seevosten abzuhelfen. Ihre Aufgabe besteht darin, die zu= gehenden Bostsendungen bereits während der Kahrt zu verarbeiten. d. h. diese, in Briefe und Drucksachen gesondert, nach den ver= schiedenen Gisenbahnfursen, Bestimmungsorten und Ländern zu trennen, so daß fie bei der Ankunft im Safen ohne Bergua auf die Bahnposten weitergegeben werden fönnen.

Die neue Einrichtung bewährte fich glänzend und fand besonders in kaufmännischen Kreisen großen Beifall. Die Berzögerung fiel weg, die Briefe kamen viel früher in die Hände der Empfänger, und da Reitgewinn für den Raufmann häufig

ein unbezahlbares Moment ist, wurde er konkurrenzfähiger gegensüber den Franzosen und Engländern, die auf Grund der geographischen Lage ihrer Länder die Post aus Amerika zwar früher, aber unsortiert erhalten.

Den Blan zur Einführung dieses neuen und eigenartigen Dienstzweiges hatte die deutsche Postverwaltung schon lange gehegt. Um ihn aber lebensfähig zu machen und ihn nicht als einen zeitweiligen Versuch erscheinen zu lassen, war vor allen Dingen eine regelmäßige und schnelle Dampferverbindung zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten von Nordamerika das Haupterfordernis. So lange der deutschen Verwaltung eine solche nicht zur Verfügung ftand, blieben Verhandlungen mit der Bentral-Postbehörde ber Bereinigten Staaten, die an der gangen Bestaltung und den Rosten der Seevost Anteil nehmen mußten. zwecklos. Erst als in den Jahren 1881—1891 sowohl der Norddeutsche Llond als auch die hamburg-Amerika-Linie ihre Schnelldampferflotten erbaut und vervollkommnet hatten und wenigstens für den größten Teil des Jahres regelmäßige Fahrten zwischen Deutschland und Amerika unterhielten, konnte man an die Verwirklichung des Planes denken.

Die Regelung der wegen der Kostspieligkeit des Kajütraumes sehr schwierigen Frage über dessen Hergabe zur Einrichtung von Bureaus und Packfammern gelang bald, und am 24. Dezember 1890 wurde zu Washington zwischen dem veutschen und dem amerikanischen Bevollmächtigten ein Abkommen getroffen, das im wesentslichen Folgendes sestseker: Die Seepost wird als gemeinschaftliche Einrichtung beider Verwaltungen angesehen. Für den Ansang wird jede Post mit einem deutschen und einem amerikanischen Beamten besetzt. Die deutsche Verwaltung stellt den Unterbeamten.

Der Nordbeutsche Lloyd und die Hamburg-Amerika-Paketfahrt-Aktiengesellschaft geben auf jedem Schnelldampfer den für die Seepost erforderlichen Raum von mindestens 10 Duadratmetern her und sorgen für Reinigung, Heizung und Erleuchtung desjelben, sorgen ferner für Berpflegung der Beamten und Unterbeamten an Bord der Schiffe. Im weiteren enthält der Bertrag Bestimmungen über die Bergütungssäße, welche die Gesellschaften erhalten, über die gleichmäßige Verteilung der Kosten unter die beiden Berwaltungen, sowie über die Stellung der Beamten an Bord, die Berteilung der Dienstgeschäfte und sonstige dienstliche Einrichtungen.

Am 31. März 1891 trat auf dem Dampfer "Habel" zum ersten Male die Seepost in Thätigkeit. Die heutige Handhabung des Dienstes weicht, wie es bei dem stets angewachsenen Verkehr unausdleiblich ist, in manchen Punkten von den Bestimmungen des ursprünglichen Uebereinkommens ab. Schon längst genügen die Kräfte von zwei Beamten nicht mehr zur Vewältigung der Riesenposten, welche zwischen dem europäischen Kontinent und Nordamerika ausgetauscht werden. Die amerikanische Verwaltung stellt daher stets zwei Beamte ein, während die deutsche noch an einem als Regel festhält. Das Verhalten der deutschen Beshörde erklärt sich daraus, daß, von außergewöhnlich starken Posten abgesehen, der zweite Beamte auf der Rückreise von New-York nach Vremen nicht voll beschäftigt sein würde, wie aus den weiter unten angegebenen statistischen Mitteilungen ersichtlich ist.

Eine weitere Folge des so stark gestiegenen Verkehrs ist die, daß die durch das Abkommen festgelegten Maße für die Räume zur Ausbewahrung und Bearbeitung der Post nicht mehr ausreichen. Da aber ein für die Erweiterung notwendiger Umbau auf den älteren Schiffen mit underhältnismäßig hohen Kosten an Zeit und Geld verbunden ist, so schafft man durch Unterbringen der fertigen und der nicht zu verarbeitenden Post in anderweitigen, gut verschließbaren Räumen Abhilse. Bei den in neuerer Zeit erbauten Dampsern, wie z. B. "Kaiser Wilhelm der Große", "Kaiser Friedrich", ist auf diese Umstände natürslich durch Anlage von größeren und mit allen modernen Versbesserungen ausgestatteten Posträumen Rücksicht genommen worden.

Betrachten wir jest die praktische Handhabung des eigentslichen Dienstes genauer, so werden wir finden, daß das Los eines Seepostbeamten während der Reise kein leichtes ist. Die Arbeit, die er zu leisten hat, ist nicht gering. Der Dienst ersfordert außer einem kräftigen Körper Lust und Liebe zum Fach und eine ganz außerordentliche Kenntnis, Umsicht und Gewissenhaftigkeit. Die Verwaltung verwendet zu diesem Dienstszweige daher auch nur solche Beamte — ausschließlich Postssetretäre —, die sich im Laufe ihrer Dienstzeit als tüchtige Beamte bewährt haben und sowohl hinsichtlich ihrer Diensts

tenntnisse, als auch ihres Charafters Gewähr dafür bieten, daß das Interesse der Postverwaltung und das des forrespondierenden Publikums selbst unter den schwierigsten Berhältenissen gesichert ist. Fehlleitungen kommen in der That sehr selten vor. Der ermittelte Prozentsat dieser Borkommnisse erreicht kaum 0,014 v. H. Wenn man bedenkt, welche ungeheure Masse von Sendungen in der kurzen Zeit von acht, ost nur sechs Tagen zur Umarbeitung gelangt, wird man sich eines Staunens über die Sicherheit des Betriebes nicht erwehren können.

Um dem Leser einen Begriff von dem Briefverkehr, der über die Seeposten geht, zu geben, lasse ich einige amtliche statistische Ermittelungen aus der Zeit vom 1. Juli 1896 bis Ende Juni 1897 folgen. In dieser Beit machten die Seevost= bureaus auf den Dampfern des Norddeutschen Lloyd und der Hamburg=Umerika=Linie 91 Reisen von New=Pork nach Deutsch= land und ebenso viele zuruck. Auf den von New-Pork ausgegangenen Fahrten sind 4563000 gewöhnliche und 62476 ein= geschriebene Briefvostgegenstände (Briefe und Bostkarten), sowie 6642 Sack Drucksachen in 5786 Arbeitsstunden verteilt worden. Im Durchschnitt beträgt die Arbeitsleiftung also 49846 gewöhn= liche und 687 eingeschriebene Sendungen, sowie 73 Sack Drucksachen während einer Reise von 64 Arbeitsftunden. find 11949550 gewöhnliche und 186901 eingeschriebene Briefpostgegenstände, sowie 15954 Sack Drudfachen auf den von Deutschland ausgegangenen Fahrten in 8266 Arbeitsstunden er= ledigt worden, eine durchschnittliche Leistung von 131314 ge= wöhnlichen und 2054 eingeschriebenen Briefvostgegenständen. iowie 175 Sack Drucklachen.

Wie vorstehende Angaben erkennen lassen, ist die umzusarbeitende Post auf der Fahrt von Deutschland nach Newsyork dreimal so stark als auf der Rückreise. Dieser Unterschied rührt daher, daß auf der Reise nach Amerika außer den Posten auß Deutschland auch die auß Rußland, auß Norwegen, Schweden und Dänemark, auß Frankreich, Holland, Belgien und der Schweiz umzuarbeiten sind, während auf der Rückreise nur die für Deutschsland bestimmten Briefschaften und Drucksachen zur Verteilung gelangen. Die nach den übrigen Ländern gerichteten Posten

werden dem Bestimmungslande geschlossen zugeführt. Sollten auch diese genau bearbeitet werden, so wäre es unerläßlich, daß wenigstens die größten dieser Staaten je einen Beamten zur Seepost stellten, da bei dem ausgedehnten europäischen Eisenbahnsnet der deutsche Beamte unmöglich die Eisenbahnkurse dieser Länder bis in ihre kleinen Teile hinein kennen kann.

Ziehen wir das Fazit der täglichen Arbeitsstunden, so finden wir, daß die Arbeitsdauer auf der Reise nach New-York 10 bis 11 und auf der Rückreise 7—8 Stunden täglich beträgt. Zur Winterszeit, wenn die Geschäftssaison auf ihrer Höhe steht, reichen jedoch 10 Stunden zur Fertigstellung der Post häung nicht aus. Außerdem beeinstussen die heftigen Schiffsbewegungen, die durch die in dieser Zeit sast unaushörlich tobenden Stürme hervorz gerusen werden, die Schnelligkeit des Arbeitens ganz bedeutend, und die Beamten sind dann oft zu einer 12—13 stündigen tägzlichen Arbeit gezwungen. Bei besonders start belasteten Fahrten zur Weihnachtsz und Neujahrszeit schafft die deutsche Postwerzwaltung durch Beigabe eines zweiten Beamten Erleichterung.

Wie man sieht, führt der Seepostfahrer nicht gerade ein behagliches Dasein. Bon den Annehmlichkeiten einer Seereise genießt er auf der Hinreise gar nichts. Für ihn giebt es nur eine Losung: Arbeiten. Bestimmte Arbeitsstunden sind ihm nicht gesett. Aber "fertig werden" muß er, sonst ist er für den Seesdienst nicht zu gebrauchen. Jeder Beamte sett daher seinen Stolz darein, möglichst genau und möglichst schnell sein Werk zu vollenden.

Das Postbureau, auf bessen Lußenthür das Schild "Post" prangt, liegt bei den meisten Schissen an Backbordseite auf der Grenze zwischen erster und zweiter Kajüte im Oberdeck. In seiner Nähe besindet sich die Postpackfammer. Auf den Dampfern "Lahn" und "Havel" sowie auf den neueren Dampfern ist die Packfammer unmittelbar mit dem Arbeitsraum verbunden. Die Arbeit wird hierdurch wesentlich erleichtert. Ihr Licht erhalten die Käume durch kleine, sast den Wasserspiegel berührende Fenster. Elektrische Lampen ergänzen diese ungenügende Besleuchtung. Der Arbeitsraum (das eigentliche Bureau) ist uns gesähr 13—15 Duatratmeter groß und 2,35 Meter hoch. Die hauptsächliche Ausstattung des Naumes besteht aus zwei Sortiers II. Baus-Bibl. II. Band IV.

spinden, je eines an der Border- und Hinterwand, aus zwei Betten, die nach Kajutenart übereinander angebracht find, und einem, gewöhnlich unter den Fenitern befestigten Backtische. Die Sortierspinden bestehen gleichmäßig aus einem als Arbeits= tisch dienenden Untersatz mit zwei Seitenschränken und einem Die Seitenschränke bienen zur Aufoffenen Kachwerkauffaß. bewahrung der Einschreibebriefe. Der Fachwertauffat ift über einen Meter hoch, etwa zweiundeinhalb Meter breit und hat in der Regel 72 nach hinten schräg abfallende Kächer in sechs Reihen zu je zwölf Stück. Um das Berausfallen der Briefe beim Schwanken des Schiffes zu verhindern, ist vor den Fächern eine breite Leiste angebracht, an der sich eine Borrichtung jum Anbringen von Vorsteckschildern mit dem Namen der Bestimmungs= postanstalt des Landes oder Kurses befindet. In die Wände des Raumes find in kleinen Zwischenräumen Saken eingeschraubt, an denen große leere Briefface, welche die fertigen Briefbunde aufnehmen follen, angebracht werden können. Das ungefähr ift die Einrichtung des Arbeitsraumes der Seevoitbeamten. werden die gewöhnlichen und die eingeschriebenen Bostsendungen bearbeitet.

Auf der Ausreise von Deutschland leitet der deutsche Beamte die Geschäfte des Seepostamtes. Er ist für die Bearbeitung und Fertigstellung der Bost verantwortlich, er bestimmt die tägliche Arbeitszeit, und die amerikanischen Beamten haben seinen Anordnungen Folge zu leisten. Jedoch auch hier soll nicht der Befehl, sondern gutliche Bereinbarung herrschen. Der deutsche Beamte hat das "Entfartungsgeschäft" zu besorgen. Es besteht in der Eröffnung derjenigen Bostsäcke, die nicht geschlossen weiter= gegeben werden. Der Inhalt wird nach Briefen, Drucksachen und Warenproben getrennt, die Ginschreibesendungen zur späteren weiteren Bearbeitung oder Vervackung vorläufig beiseite gelegt und von Beamten unter Verschluß gehalten. Die Entfartung, die auf Grund der dem Beamten entweder bei Empfangnahme offen zugegangenen oder in den betreffenden Säcken felbst ent= haltenen Karten erfolgt, erfordert die gesvannteste Aufmerksam= Eine geringe Unachtsamkeit tann schwere, unangenehme Folgen nach fich ziehen. Der Unterbeamte und die vom Llond laut Vertrages zur Ausführung der groben Arbeit gestellten

Matrosen sind dem Sekretär bei der Entkartung behilflich. Sind sämtliche Sade geöffnet, pruft ber Beamte nach seinen Papieren, ob er alle eingetragenen Wertsendungen erhalten und entkartet hat. Ein Schauder ergreift ihn, wenn er bemerkt, daß "Etwas fehlt" oder eine Post bei der Entfartung übersehen ift. Wenn nicht ein gutiges Geschick ihm finden hilft, ift oft die ganze Arbeit vergebens gewesen und sämtliche Sacke muffen noch einmal durchsucht werden. Ein Uneingeweihter glaubt faum, welch tiefen Einblick gerade das Entkartungsgeschäft in die Berwaltungsverhältnisse der verschiedenen Länder gewährt, und wie richtige Schluffe es auf den Bildungsgrad der Bevölkerung ge= Die Boften der Norweger, Schweden und Danen find tadelfrei bearbeitet; schon ihr sauberes Aeußere zeigt die Sorg= falt, Reinlichkeit und Gemiffenhaftigkeit des Bolkes. Desterreicher und Franzosen sind bereits minderwertiger. Briefbunde der Ruffen jedoch, die schon beim Ausschütten des Sades auseinander fliegen, und die der Staliener, die überhaupt nicht gebunden scheinen, und deren Briefausschriften deutlich die Schreibunkenntnis der Bevölkerung bezeugen, legen für die Bildungsstufe und den Ordnungssinn ihrer Nation fein allzu günftiges Zeugnis ab.

Stimmt endlich alles, so beginnt der Beamte mit der Bearbeitung der Einschreibesendungen. Sie werden nach Staaten und Städten auf die verschiedenen Eingangspostanstalten verteilt, einzeln nach Aufgabenummer und Aufgabeort in Listen einsgetragen und alsdann, zu Bunden vereinigt, verpackt. Die Einstragung wird zweis dis dreimal mittelst Durchdrucks vervielfältigt. Die Urschrift behält der Beamte als Nachweis zurück, die Kopien werden dem Hauptpostant in Newsyork und den betreffenden Eingangspostanstalten als Belege übersandt. Ueber den Zusund Abgang der Einschreibebriese und der ganzen Ladung hat der Seepostbeamte einen Abschluß aufzustellen, der in Newsyork und in Bremen auf Grund der Belege geprüft wird.

Nach Fertigstellung der Einschreibesendungen beteiligt sich der Beamte an der Bearbeitung der gewöhnlichen Briefe und Poststarten. Sie werden zu Bunden vereinigt und auf die bestreffenden Bahnposten oder Ortspostanstalten versackt. Der Berschluß der Säcke wird durch Umschnürung mit starkem Binds

faden hergestellt, bessen Enden durch eine mit zwei kleinen Deffnungen versehene Spiegelkapsel aus Weißblech (mit der gestanzten Inschrift: "D. A. Seepost", oder "U. S. Mail") gezogen, und mittelst seinen Siegelkacks unter Verwendung des Dienstsiegels an dieser Kapsel festgesiegelt werden. Große Schilder bezeichnen außerdem Inhalt und Vestimmung des Sackes. Die Drucksachen werden im wesentlichen nach demselben Plane wie die Vriese verteilt. Die bereits erwähnte Gestellvorrichtung in der Postpacksammer ermöglicht das direkte Hineinsortieren in die Säcke selbst.

Alle diese Arbeiten gehen nicht ohne Unterbrechung der Reihe nach vor sich. Die größten Störungen bringt der zweite Reisetag, an dem der Dampfer in Southampton und oft auch noch in Cherbourg anlegt. Der am Eingange der ersten und zweiten Rajute angebrachte Brieftaften füllt sich allmählich, und unter den Baffagieren herrscht eine ganz besondere Borliebe für die Bost. Jeder will noch die letten Gruße an verlassene Freunde und Lieben senden, bevor die eigentliche Reise über den Dzean beginnt. An ein ruhiges Arbeiten tann der Seevoft= beamte nicht mehr denken. Er hat alle Hände voll zu thun. um die von den Lassagieren ausgelieferten Briefe und Postkarten zu verteilen und zur Absendung fertigzustellen. Dieses Treiben dauert so lange, bis das Schiff in die Gewässer eintritt, über welche England die Hoheitsrechte ausübt. Alsdann wird der Brieftasten geschloffen, der Markenverkauf eingestellt, und es bürfen nur noch folche Sendungen zur Beförderung angenommen werden, welche mit englischen Freimarken versehen find.

Die Briefbeutel mit den "Rückbriefen", d. h. den nach Europa, Assen und Afrika gerichteten Briefen, werden in Southampton gegen Duittung an den Agenten des Nordd. Lloyd, oder an den dur Empfangnahme berechtigten englischen Postbeamten übergeben. Zugleich geht in Southampton der Seepost eine neue Ladung zu, welche häufig ebenso groß ist, wie die in Bremen empfangene und 200—300 Sack beträgt. Diese Post rührt hauptsächlich aus Frankreich, Belgien, Holland, der Schweiz, Spanien, und Italien her, während die nordischen und österreichischen Posten bereits in Bremen dem Dampfer zugeführt worden sind. Unter den in Southampton zugehenden Vosten ist die so

genannte Spätlingspost aus Bremen die bemerkenswerteste. Sie wird am Absahrtstage des Dampsers mittags abgesandt und erreicht auf dem Landwege über Köln-Vlissingen oder Ostende-London in Southampton das Schiff. Diese Post enthält hauptsächlich Briefe, die für Passagiere des Schiffes bestimmt sind, in Bremen jedoch nicht mehr an ihre Adresse gebracht werden konnten, und nunmehr auf der Reise selbst dem Adressaten aussgehändigt werden. Erst wenn das Schiff den letzten europäischen Hafen verlassen hat, dann können die Beamten sich ungestört ihrer Arbeit hingeben, die ja allerdings durch den Seegang häusig unliebsam unterbrochen wird.

Die Frage der Unterbringung der Beamten ist leider noch nicht endgültig geregelt. Die Schwierigkeit der Lösung liegt einerseits in den hohen Kajütenpreisen, andererseits in dem zeitweise so starken Andrang des reisenden Publikums, daß selbst die Angestellten des Lloyd gegen entsprechende Bergütung ihre Kajüten der Gesellschaft zur Berfügung stellen und sich mit einer anderwärtigen Unterbringung begnügen müssen. Benn der Dampser nicht voll besetzt und es nur irgend möglich ist, werden den Postbeamten vom Lloyd Kajüten erster Klasse zur Berfügung gestellt.

Was ich in vorstehenden Zeilen von den Posträumen gesagt habe, ist übrigens nur für die älteren Dampser des Nordsbeutschen Lloyd "Lahn", "Trave", "Saale" zutreffend. Die Posteinrichtungen der neu erbauten Dampser, wie z. B. "Kaiser Wilhelms des Großen", lassen an Größe, innerer Einrichtung und Bentilation nichts zu wünschen übrig, und auch von Seiten der Postverwaltung geschieht auf älteren Schiffen das Möglichste, um den Beamten das Dasein zu erleichtern. Für die Verpstegung wird in ganz ausgezeichneter Weise gesorgt. Sie erhalten die Beköstigung erster Kajüte und die Mahlzeiten werden in einem besonderen Eßzimmer eingenommen, das in der Nähe der Post gelegen ist.

So fließt für den Seepostsahrer in unermüdlicher Arbeit, die nur durch die Mahlzeiten und kurze Erholungspausen untersbrochen wird, Tag um Tag dahin. Für ihn erreicht das Schiff oft viel zu schnell Sandy-Hook, den ersten Ausläuser des amerikanischen Festlandes, den der von Europa Kommende erblickt.

Bald darauf geht das Schiff bei Staten Island, der Quarantänestation, vor Anter. Hier wird die Post, die bereits einige Stunden vorher unter Aufsicht der Beamten durch Matrosen aus dem Innern des Schiffs an Deck geschafft ift, durch einen Leichter= dampfer der amerikanischen Postbehörde abgeholt, unter Aufsicht der beiden amerikanischen Beamten nach Castle Garden gebracht, dort auf zweispännige Güterwagen geladen und zum Haupt= postamt gefahren. Der deutsche Beamte und der Unterbeamte bleiben an Bord des Dampfers, wo sie auch während der Liege= zeit Anspruch auf Wohnung und Beköftigung haben, melden fich nach der Ankunft beim Vorsteher des Hauptpostamts und erholen sich in den folgenden freien Tagen von den Anstrengungen der Reise, bis wieder der Tag der Abfahrt heranrückt. Um Morgen des dieser vorangehenden Tages melden sich der deutsche Beamte und Unterbeamte wieder ab. Nachmittaas trifft bereits ein Vorversand der Post unter Aufsicht der amerikanischen Beamten für die Rückreise ein. Um folgenden Morgen tommt der Saupt= und Nachversand, und der Abend findet unsere Fahrer bereits wieder auf hoher See fleißig bei der Arbeit. Jest gestaltet fich ihr Leben angenehmer, als auf der Hinfahrt. Die Arbeit ift nicht mehr so bedeutend, und der vilichtgewohnte Kahrer erachtet eine Tagesthätigkeit von sieben bis acht Stunden für leichte Nunmehr bleibt auch ihm Zeit und Gelegenheit, die Naturreize, die eine Dzeanreise bietet, zu genießen und mehr oder weniger die Geselligkeit im Berkehr mit Baffagieren zu pflegen.

Ich will den Leser mit einer Schilderung der dienstlichen Vorgänge auf der Rückreise nicht langweilen. Mit wenigen Abweichungen bieten sie das gleiche Bild wie auf der Ausreise. Die Thätigkeit des amerikanischen Beamten beschränkt sich auf
das Entkarten der Post, die Bearbeitung der Einschreibesendungen,
die ihm von dem deutschen Beamten nach Bahnposten auseinander
jortiert werden, und auf das Heraussuchen der Briefe für ein
sür allemal bestimmte größere Orte. Das Berteilen der gewöhnlichen Briefe und Drucksachen nach Bahnposten besorgt der
deutsche Beamte allein. Bei der Ankunst in Southampton muß
die Briespost fertig bearbeitet sein. Von hier aus wird sie zur
Beschleunigung über London—Blissingen bezw. London—Oftende

weitergesandt. Auch sämtliche Auslandsposten werden in Southsampton abgewiesen, so daß in Bremerhaven ausschließlich die für Deutschland bestimmten Drucksachen zu landen bleiben. Diese werden von Bremerhaven mit der Bahn nach Bremen befördert, und von dort mit den nächsten Zügen weitergesandt.

Hiermit habe ich in großen Zügen ein Bild von dem Leben und Treiben bei einem Seepostamt an Bord vorgeführt. Der Leser wird erkennen, welcher schwierigen Aufgabe die Post-verwaltung sich bei der Gründung dieser Einrichtung unter eigenartigen und bis dahin noch nicht erprobten Verhältnissen unterzogen und wie gut sie die Aufgabe gelöst hat. Großen Anteil an dem Erfolge hat das vorzügliche Beamtenmaterial, über das die Postverwaltung verfügt. Wehr als einmal haben deutsche Seepostsahrer bei Unglücksfällen in Not und Gesahr bewiesen, daß sie in den schwierigsten Lagen Umsicht und Energie bewahren können, und auch zu sterben wissen getreu ihrer Pssicht.





## Norwegisches Natureis und Kunsteis.

Von Ivhannes Bernhard.

Mit 7 Abbildungen.

(Nachdruck verboten.)



enn ich nicht irre, war cs im Jahre 1878 nach einem selten warmen Winter, daß das erste norwegische Eis zu Schiffe nach Deutschland kam. Die Eisvorräte der Brauereien waren vollständig ausgebraucht, Maschinen

zur Herstellung von fünstlichem Eis und kalter Luft gab es das mals nur in den allergrößten Etablissements, und so mußten sich unsere Brauereien dazu verstehen, das teuere norwegische Eis zu beziehen, das sich auf 1 bis 1½ Mark per Centner schon in den Hafenplägen stellte, während Berlin und die andern Binnenstädte dazu noch die Umladekosten und die Bahnfracht zu zahlen hatten.

Seitdem sind die Eismaschinen wie Pilze aus der Erde gewachsen, auch wird das Einfahren von Natureis im Winter bedeutend schneller und gründlicher besorgt, als es früher der Fall war. So werden wir, wenn sich auch der Eiskonsum im Laufe der letzten 20 Jahre vervielsacht hat, nur ausnahmsweise in ganz milden Wintern unsere Zuslucht zu den schönen, krystalltaren norwegischen Eisblöcken nehmen, die zwar köstlich anzuschauen, aber zu teuer sind.

Schlechter gestellt als wir sind unsere westlichen Nachbarn, die Franzosen und Engländer, die naturgemäß wesentlich größere Abnehmer des norwegischen Gises sind, als sie bei ihren milden Wintern im Lande selbst so gut wie gar kein Natureis in ihre

Keller bringen und deshalb auf das norwegische Natureis und das selbst hergestellte, sich nicht billig stellende Kunsteis ansewiesen sind. Auch in diesen Ländern sind ebenso wie bei uns die Ansprüche der Bevölkerung wesentlich in die Höhe gegangen und die Einführung von norwegischem Eis ist z. B. in London in den letzten zehn Jahren um das Doppelte gestiegen, während Paris, das das norwegische Eis via Havre bezieht, einen ganz erheblichen Juwachs. seines Konsums zu verzeichnen hat.

Für das mit föstlichen Matur= schönheiten bedachte materiell aber nicht gerade auf Rofen aebettete Innere Norwegens ift die Einnahme aus dem Eiservort von der allerarößten 23e= deutung. Das nor= wegische Eis, das zum Berfand ge= langt, stammt näm= lich nicht, wie man wohl annimmt, aus den mit dem Meer

in Verbindung stehenden und da=

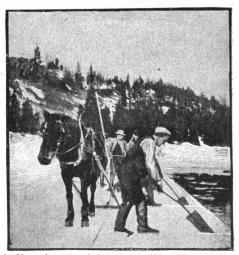

1. Lisgewinnung auf einem norwegischen Sugmafferfee.

her seesalzhaltigen Fjords, sondern kommt aus den höher im Gebirge liegenden Süßwassersen, an denen Norwegen so reich ist.

Dort oben, wo die Bewohner außer von dem Fremdenverkehr von ihrem Biehstand leben oder als Holzfäller ein dürftiges Dasein fristen, ist die Eisgewinnung eine einträgliche, Mensch und Pferd beschäftigende Winterarbeit.

Gewöhnlich wartet man mit der Eisgewinnung bis zum Spätwinter, wenn die Tage schon wieder so lang sind, daß es sich lohnt, an die Arbeit zu gehen. Bei der dünnen Bevölkerung des norwegischen Hochlandes müssen die Arbeiter oft weite Strecken über Eis und Schnec auf schlechtem Wege oder über

das Feld, gewöhnlich auf Schneeschuhen, zurücklegen, bis sie ihre Arbeitsstätte erreichen.

Unsere Bilber geben dem Leser ein klares Bild, wie es im Spätwinter dort oben aussieht. Richtiger Tag wird es noch nicht. Die Sonne will noch nicht heraus, sie wird nur geahnt. Ein melancholisches Halbdunkel ruht auf der ganzen stillen Landsschaft. Die Temperatur ist niedrig, der Frost aber nicht so sehr



2. Transport des Lifes vom Süßwaffersee nach dem Hjord.

empfindlich, da die Luft diefer Jahreszeit meistens still ist. Baumwuchs ist spärlich und dünn. Zwergtiefern, hier und da ein niedriges Gebüsch, ein Dorn, das ist alles, und die Men= schen sind stumm und wortkarg. Aber der Norweger ist ein kräf= tiger. wettergestählter Menich, und auch das Pferd, das im Sommer aar oft dem Fremden= verfehr dient, ift, wenn auch flein, doch zäh und ausdauernd.

Auf unserm ersten Bilde sehen wir, wie die Eisgewinnung vor

sich geht. Das Pferd ist vor den Pflug gespannt, der das Sis in große, lange Streifen zerschneidet. Die Arbeit ist schwer, und da die Stücke leicht wieder aneinander frieren, muß die Trennung unter Umständen häufiger wiederholt werden. Gleichzeitig treten die Säger in Thätigkeit. Sie zerteilen das Gis mit ihren scharfen Sägen, die leicht stumpf und wieder geschliffen werden, in kleinere Quadrate, die dann aus dem Wasser geholt und zur Weiterbeförderung eingerichtet werden. Daß bei dieser Arbeit hier und da ein Arbeiter ausgleitet und ins Wasser fällt, darf nicht Wunder nehmen. Wenn der Betreffende auch wieder

von seinen Genossen herausgeholt wird, so ist doch das Bad bei der eisigen Kälte des Wassers kein besonderes Vergnügen. Ein Schluck aus der Flasche ist in diesem Falle alles, was angewandt wird, und dann geht die Arbeit ruhig weiter. Im übrigen darf man nicht glauben, daß hier oben viel getrunken wird. Daß der jett glücklicherweise wieder in der Abnahme begriffene Allkoholkonsum in Norwegen einst bedenkliche Dimensionen ansgenommen hatte, ist allerdings richtig. Doch war es eigentlich



nur die Bevölkerung der größeren Städte und der weitgestreckten Küste, die Mißbrauch mit dem Alkohol trieb, während die Be-wohner des Hochgebirges von jeher ziemlich vorsichtig in dem Genuß geistiger Getränke waren.

Im Frühjahr, sobald die Hafenplätze und Fjords eisfrei sind, beginnt der Bersand hoch oben von den Seen in die Fjords hinab. Unser nächstes Bild zeigt uns, wie dies vor sich geht. Bon den verschiedenen Seen führen Bahnen mit hölzerner Unterslage durch Feld und Wald, über Klüfte und an den Abhängen hinüber dis zum Fjord und auf diesen gleiten die Blöcke in schneller Fahrt dem Thale zu.

Bor dem Endziel läßt die Steigung nach und die Bahn

wird allmählich horizontal, so daß der Block an seinem Bestimmungsort, einer großen, breiten, aus Holz gezimmerten und mit Planken belegten Abladebrücke, anlangt, an der Dampfer und Segelschiffe ihrer eisigen Last harren.

Wir sehen eine solche Ladungsbrücke unten am Fjord (Bild 3), an der ein Schiff nach dem andern anlegt, um möglichst schnell beladen zu werden und seinem Bestimmungs-



ort zuzueilen. Nun darf man nicht glauben, daß es in einem Fjord nur eine Ladestätte giebt. Ueberall, wo das Bedürfnis vorliegt, werden Abladebrücken errichtet, und überall, wo sich Hochsen mit reinem, klaren Gebirgswasser, den nötigen Arbeitskräften und einer beguemen Berbindung mit der Küste besinden, gewinnt

> man Eis und sucht es an den Mann zu bringen.

Die geschäftliche Seite, der Verkauf, das Chartern der Schiffe u. s. wird

von Christiania, Bergen oder einem andern Küstenort besorgt und die Eisgewinnung und Verladung gehen unter Aufsicht eines Agenten vor sich. So sehen wir auf Vild 4 vorn den Vertreter eines der ersten Eisexporteure Norwegens. Vild 5 zeigt uns das Beladen des Schiffes von der Brücke aus. Jur rechten Seite sehen wir schon das klare, blaue Wasser des bereits offenen Fjords glänzen, während dort oben, an den Seen, von denen die Blöcke soeben herunterkommen, noch alles in Schnee und Eis liegt.

Oft fehlen aber auch die Schiffe, um die oben auf den Höhen gewonnenen Eismassen zu befördern, oder auch die Nachsfrage bleibt aus; dann stockt oben aber keineswegs die Arbeit. Pflug und Säge sind unermüdlich thätig, ja es wird fast jeden

Tag länger und emsiger gearbeitet, als vorher. Denn gar schnell nehmen die Tage zu, die Sonne ist zum Borschein gekommen, das trübe, blasse Licht wird immer freundlicher und wohlthuender

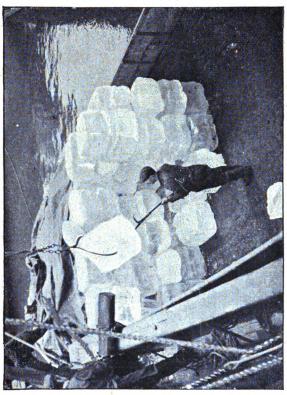

5. Verfrachtung des Lifes aufs Schiff.

und die Gesichter der Arbeiter heitern sich auf. Man hört auch wohl gelegentlich einen Scherz oder das eine oder andere Lied.

Was von der Ernte nicht gleich zu Thal, das heißt zum Versand geht, wird in ungeheuer große, ganz primitiv aus Fichten gezimmerte, mit Zweigen bedeckte, auch wohl mit Sägespänen gefütterte Schuppen gepackt, die mit ihrem Inhalt oft Jahre hindurch stehen, bis die Nachfrage einmal wieder die Bros

duktion übersteigt und die alten Bestände zu ihrem Rechte kommen. Denn selbstredend ist die Eiserute hier oben, ebenso wie bei uns, sehr verschieden, je nachdem der Winter kälter oder wärmer, länger oder kürzer ist.

Die Sonne, die gerade hier oben im Norden nach dem langen winterlichen Dunkel so heiß ersehnte, alles belebende, ge-



6. Norwegischer Lisarbeiter beim Zerkleinern der Lisblocke.

Eisquantum, das die Schiffe an ihrem Bestimmungsort abliefern, kleiner. Dagegen hat die Besatung vom Morgen bis zum Abend bei den Pumpen zu thun, um die zu Basser, also werts los gewordene Ladung, aus dem Laderaum zu entsernen. Nein, das Eisgeschäft lohnt jett nicht mehr. An seiner Stelle rüstet man sich unten an den Fjords und oben in den Bergen zum Empfang der Fremden, die dem Lande neuen Verdienst und schöne, klingende Münze bringen.

Aus obigem geht hervor, daß das norwegische Seeneis allen den Ansprüchen genügt, die man an ein gutes Natureis stellen

kann. Aus reinem Gebirgswasser gefroren, ist es klar, durchsichtig und schmachaft und man kann sich mit ziemlicher Sicherheit darauf verlassen, daß es frei von denjenigen Krankheitserregern ist, die dem Frost trozen und den Genuß von unkontrolliertem Sis bedenklich machen.

Will man noch sicherer gehen, so mache man sich zum Prinzip, nur fünstliches Eis und dies nur dann zu genießen,



7. Norwegischer Eisarbeiter, die Lisfage schärfend.

wenn es aus sorgsältig filtriertem, destilliertem Wasser gewonnen wird.

Das Kunsteis, das man heutigen Tages mit Hilse von Ammoniak herstellt, übertrifft, wenn man bei der Gewinnung sorgfältig verfährt, an Schönheit, Klarheit und Regelmäßigkeit der Blöcke selbst das beste Natureis.

Allerdings verlangt es sorgfältige Behandlung, unbedingt reines Basser, saubere Gefäße und scharfe Beaufsichtigung. Manche Konsumenten klagen darüber, daß das künstliche Gis leichter verbraucht wird. Ist dies der Fall, dann war die Be-

handlung feine richtige und der Gefrierungsprozeß fein gunftiger. Wahrscheinlich enthielt das Gis auch zu viel Luft, schmolz infolge bessen schon in sich leichter und auch die Zusammensetzung ließ zu wünschen übria.

Die Herstellung des Kunfteises will eben, wie jede andere Fabritation, gelernt jein, verlangt tüchtige Aufficht und ein geschultes Versonal. Gin-gutes Kunfteis besticht nicht nur durch jein Neußeres, jondern es hat auch einen größeren Gehalt, als das unter den verschiedensten Temperaturverhältnissen, bei Schnec und Sturm ungleich gefrorene Natureis.

Deshalb werden auch alle Hospitäler, die besseren Restaurants und Konditoreien dort, wo sie es erhalten können, Kunft= eis verwenden. Sicher genügt das Ratureis zum Füllen und Abkühlen von Eisichränken, wo man es aber direkt mit den Speisen in Verbindung bringt ober es als Speiseeis verwendet, joll man Kunfteis benuten. In Berlin, Wien und andern großen Städten, wo wir an heißen Tagen unfere Damen in den Ronditoreien oft hinter der erfrischenden Limonade treffen, kann man sicher sein, daß das Eis, welches fie aus den goldigen Strobhalmen ichlürfen, nicht irgend einem unbekannten Gewässer entstammt, sondern unter gewissenhafter Kontrolle hergestelltes Runfteis ift.





## Warum?

Novelle von T. Resa.

(Nachbruck verboten.)

arum er plöglich mit einem kalten Schauder, einem unerklärlichen Entsetzen, aus tiefem, traumlosem Schlaf empor suhr, hat er niemals gewußt. —

Die Nacht war schwül, atemlos, mondlos. Zu dem weit geöffneten Fenster blickten die dunklen Silhouetten der draußen regungslos stehenden Linden herein. Kein Lustzug kein Flüstern in ihren dunklen Kronen — kein Laut in dem schweigen, herzbeklemmenden Schweigen. —

Walter Harald sprang auf. War es ein Traum — ober Wahrheit? Hatte dort, am Fußende seines Lagers, ein Weib gestanden — ein Weib mit verzerrtem, schneeweißem Gesicht, aus dem ihn dieselbe lichtlose, schwüle Nacht andlicke, wie sie draußen über den schmachtenden Fluren brütete?

Er strengte seine Augen an, die unbestimmten Umrisse zu erkennen. Kam sie nicht näher? — hob sie nicht drohend den Arm gegen ihn? —

Er griff, von kaltem Schweiß überrieselt, nach der Waffe, die über seinem Bette hing — beherzt, und dennoch von unsnatürlichem Schauder geschüttelt, schritt er auf das Unerklärsliche zu.

Ein Wetterleuchten flammte am Horizont auf. In augensblicklicher, blendender Helle lag das stille, leere Zimmer vor ihm. Die Linden draußen fingen plöglich an zu flüstern — ein kühler Hauch strich leise über des jungen Mannes Gesicht.

34. Baus-Bibl. II, Band IV.

Gott sei Dank! — es war ein Traum gewesen — eine Eins bildung seiner von wochenlanger angestrengter Arbeit übers reizten Sinne.

Walter Harald atmete tief auf. Seine zitternde Hand mühte sich eine Weile umsonst, Licht zu entzünden. Dann blitzte endlich der Strahl auf, und mit der Lampe in der Hand, leuchtete der junge Arzt sorgfältig in alle Ecken. Auf dem Platz, wo die Erscheinung vorhin gestanden, raschelte etwas im Luftzug. Walter bückte sich und hob einen noch geschlossenen Brief vom Boden auf.

"Bon Leonore!" rief er froh. "Und ich dachte noch im Einschlasen so ihnig an sie. Da ist der ersehnte Brief, und ich schlase daneben und weiß gar nicht, wie reich ich bin. Das kommt davon, wenn man im Dunkeln zu Bett geht!"

Er strich sich die letzten Schweißtropfen von der kalten Stirn. "Du wirst mir den Schrecken dieses gräßlichen Traumes am besten überwinden helsen, meine geliebte Nora! — Himmel, wie mein Herz noch schlägt — die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen! Ich habe mich entschieden überarbeitet in der letzten Zeit — ich muß ein paar Tage gänzlich ausspannen."

Walter Harald legte einen Augenblick den Kopf in die heißen, zitternden Hände. Merkwürdig — das Grauen wollte nicht weichen.

Draußen fing der Sturm an, die Bäume zu schütteln, er wühlte in den Lindenkronen vor dem Fenster und warf große Regentropfen ins Zimmer. Jest fiel klirrend der Fensterflügel zu — die weiße Gardine flatterte hoch auf und legte sich dann geisterhaft leicht und weich auf des jungen Mannes gesenktes Haupt.

Mit einem halberstickten Schrei suhr er abermals auf. Seine Augen sielen auf das offene Briefblatt, das der Wind leise auf ihn zu trieb. War es wieder eine Sinnestäuschung — oder stand dort wirklich "Walter! — Walter!" wie ein Ruf, ein Berszweiflungsruf nach ihm?

"Gott im Himmel, werde ich wahnsinnig?" stöhnte er. "Ruhe! — Fassung!" Und er zwang seine Augen auf das Papier. Nein — es war Täuschung. "Geliebter Walter!" —

Vor sein geistiges Auge trat die liebliche Gestalt seiner jungen Braut. Das Madonnengesicht mit dem ernsten, klaren, kinderreinen Ausdruck, die dunkelblauen Augen voll schüchterner Liebe, voll Unschuld und Vertrauen.

"Nora," seufzte er — "wären die paar Monate erst herum — wärest du mein! Brauchtest nicht mehr unter fremden Leuten zu weilen, dich zu quälen mit der Erziehung fremder Kinder. Aber bald, Liebling — bald!"

Seine Augen kehrten zu dem Brief zurück und lasen endlich bis zu Ende.

"Ich habe Dir eben erst geschrieben, mein geliebter Walter, und doch drängt mich heut ein unwiderstehliches Gesühl, Dir wieder zu sagen, was Du schon so oft gehört und gelesen — wie unendlich lieb ich Dich habe, und wie mein Herz das Glück kaum fassen kann, Dich in kurzer Zeit ganz zu besitzen. Sine Stimme in mir ruft unaushörlich: Sage es ihm! — als ob das lange Leben, das so sonnig vor mir liegt, nicht lang genug sein könnte, diese Liebe zu bethätigen. Bist Du krank, Liebster? Es ist eine Angst in mir — eine Unruhe — Ich möchte zu Dir, Deine Hände fassen, Dich nie mehr lassen. Sag', warum muß ich unaushörlich an Dich denken, mit einer Sehnsucht, die sast zum körperlichen Schmerz wird? —

Hier geht das gewohnte Leben seinen ruhigen Gang. Die beiden Kinder find artig und haben mich lieb - fie machen mir beinahe nur Freude. Herrn Leuthold sehe ich nur bei Tisch. Du hattest immer ein Vorurteil gegen den Mann. und doch ift sein finfteres, verschlossenes Wefen wohl zu ent= ichuldigen. Wie furchtbar muß es für ihn gewesen sein, die Mutter seiner Kinder — die Gattin, die er vielleicht sehr liebte, in Beiftesnacht verfinten zu feben. Heute trat er plöklich in unser Lehrzimmer und teilte mir mit, daß seine Gattin geheilt fei und morgen entlaffen werbe. Schon morgen hole er sie sich zurud in sein Haus. Es war rührend, den Freudenstrahl in seinen Augen zu sehn, - und die Sast, mit ber er mittags af, um nur einen Zug früher fortzukommen. Und wie erft die Kinder jubelten! Wir haben heute den ganzen Nachmittag Blumen gesucht, morgen soll alles mit

Kränzen und Guirlanden geschmuckt werden. Haus und Fabrik prangen schon heute im Schmucke grüner Maien.

Ich mußte immerzu eines anderen Tages gedenken, an dem ich wieder Kränze flechten will; wer sollte sie sonst für Deine heimatsose Braut winden?

Dann werden es die letzten Rosen sein, wie es heute die ersten sind — und blühende Myrten. —

Lebe wohl, Geliebter, lebe wohl! Ich bin in Liebe und Treue, "bis daß der Tod uns scheidet". Deine Nora."

Walter Harald ließ das Blatt sinken. So hatte sie noch nie geschrieben. Klang durch diese Liebesworte nicht Angst? Rief sie ihn nicht? Uch, sie war ja so zart. Bielleicht strengte sie ihr Beruf zu sehr an. Bielleicht fühlte sie sich unglücklich unter den fremden Menschen — fürchtete die ihr noch gänzlich unbekannte Herrin — die gewesene Geisteskranke.

"Ich will hinreisen!" murmelte Walter. "Es treibt mich etwas — ich muß zu ihr! Laß sehn — welcher Zug ist der nächste?" — Und er lief an den Schreibtisch, sieberhaft riß er Bücher und Papiere heraus. Da, da war endlich der Fahrplan — da auch ihr Bild, — fast hätte er es herabgestoßen mit seinen unsteten Bewegungen. Und der junge Arzt sant in den Sessel, der vor dem Schreibtisch stand, und seine ganze Seele versentte sich in dieses Bild. —

"Nora, Nora, ich fomme!" flüsterte er. Seinen überreizten Sinnen schien es, als ob sich die Augen des Bildes langsam mit großen, schimmernden Tropsen füllten, als ob sich diese Lippen öffneten, und "Walter" haucht es, geisterhaft leise — hatte er es nicht gehört —

Entfett ließ seine Hand bas Bilb fallen — ba lag es mit zerschmettertem Glase zu seinen Füßen.

\* \*

Der Morgenwind haucht über die erquicken Fluren, die Sonne strahlt und weckt sprühende Lichter in all den schimmernden Tropfen, die, wie erlösende Thränen, auf Wiesen und Feldern blinken.

Der Schnellzug raft ins Weite. Um Fenster eines Coupés zweiter Klasse steht Walter Harald mit blassem, überwachtem

Gesicht. Seine Augen sind dunkel umrandet und schweisen gleichs gültig über die Pracht der wilden Blumen, die in üppiger Fülle überall blühen. Der Ginster stürzt, wie goldene Bäche, über die Felsen, ganze Büsche brennend roten Mohns wiegen sich im Juniwind. Die Wildrosenbüsche sind überschüttet mit blaßrosa, dustenden Blüten, und wie Schnee überblühen Maßliebchen die schweigenden, träumenden Waldeswiesen.

Vorbei an weiten, stillen Feldern — vorbei an schattigen Gärten — hinein in den dämmernden Hochwald — hinaus wieder in die lachende, sonnenbeschienene Ebene — weiter, immer weiter.

Walter Haralds Unruhe schwindet nicht. Umsonst schilt er sich selber albern und nervöß, wie einen Backsisch — umsonst oersucht er der Landschaft draußen Interesse abzugewinnen — amsonst versucht er, seinen Geist durch Zeitungslektüre wieder in daß gewöhnliche Geleiß zu bringen. Der dumpse, schwere Druck, der über ihm liegt, will nicht weichen.

Er lehnt den schmerzenden Kopf an die Polster und versjucht zu schlafen. Aber das Blut hämmert in seinen Schläsen, and das eintönige Geräusch der Räder sagt ihm unaushörslich den einen Namen: "Le—o—no—re — Ver—non — Le—o—no—re — Ver—non." Hat er geschlasen? Er fährt plößlich in die Höhe, wieder tönt in seinem Ohr der leise, tonlose Ruf — ein Ruf wie aus höchster Todesnot.

"Ich werde krank," sagt er zu sich — "und sie hat es geahnt. Dies ist der Ansang eines allerliebsten Nervensiebers. Gott gebe nur, daß ich mich bis morgen noch halte." Mit gesichlossenen Augen lehnt er sich zurück, und der Zug rast weiter und weiter.

Die Sonne steigt. Der Mittag brütet mit erstickender Glut über den Feldern. Stationen werden abgerusen — Menschen tommen und gehen. Walter hat vergessen, daß er noch fast nüchtern ist — das Essen ekelt ihn an, nur ein Glas eiskaltes Selterswasser stürzt er hinunter. Die Stunden schleichen — müde, langsam.

Endlich fängt die Gegend an, flach und reizlos zu werden. Hin und wieder ragen hohe, rauchgeschwärzte Schornsteine in den hellen Himmel. Der Abendwind erwacht, das Ziel ist nahe. Ungeduldig steht Walter mit schmerzendem Kopf und heißen,

fiebernden Händen am Fenster. — Da — endlich — die kleine, weltverlorene Station! —

Er springt heraus, der Einzige, der hier den Zug verläßt. Sein Auge schweift hinüber nach dem erst in einiger Entsernung liegenden Dorf. Ein sandiger, breiter, von Kohlenstaub schwarzsgefärbter Weg führt dorthin. Drüben sieht er die Schlote vieler Fabriken schwarz und düster in die Lust ragen. Die tiefe Stille — die öde, slache, versengte Gegend — die staubbedeckten, verschmachtenden Gräser am Wegesrand — das ganze Bild trostsloser Einsamkeit, Verlassenheit und Dede legt sich beklemmend auf des einsamen Wanderers Brust. Und hier lebt sie! Wie mag sie sich sehnen nach Schönheit, Liebe und Wärme.

Walter Harald hat sich dem stillen Dorfe genähert. Er steht an zwei sich kreuzenden Wegen. Welches von diesen vielen schwarzen, qualmenden Ungeheuern von Schloten ist nun der zur Leutholdschen Fabrik gehörige Schornstein? Wohin soll er sich wenden?

Vor ihm liegt der kleine Friedhof. Nur ein hoher, unkrautsüberwucherter Erdwall umgiebt ihn. Blasse Steinnelken nicken von ihm herab im Abendhauch, der goldene Ginster blüht auch hier. Fern, in einem Winkel, wo Hausen ausgejätetes Unkraut und morsches, zerbrochenes Holzwerk liegt, wo das Gras hoch und wild steht, schauselt ein alter Mann. Er ist in dieser Dede der einzige Mensch, der weit und breit zu sehen ist. Walter Harald schreite langsam den breiten Mittelweg hinauf, auf den Alten zu, der seine Arbeit, ein frisches Grab zuzuschauseln, untersbricht, und, auf sein Grabscheit gestüht, seltsam dunkel und groß vom tiespurpurnen, glüßendroten Abendhimmel sich abhebend, ihm entgegensieht.

Walter faßt an seinen Hut. "Könnt Ihr mir wohl ben Weg zeigen" — beginnt er — aber er verstummt jäh. Er sieht deutlich, um es nie im Leben mehr zu vergessen, die hohen Pappeln am Erdwall, die im Winde flüstern, den Strauch blasser Wildrosen, der den verlassenen Winkel schmückt — er starrt mit großen, unnatürlich weit geöffneten Augen, auf ein neues, schwarzes Holzkreuz, das noch lose zu Häupten des frischen Grabes lehnt, das der Alte eben zuschauselt; und er liest die weiße

Schrift, die dort geschrieben steht, und die das Abendlicht wie mit Blut übergießt:

## + Leonore Vernon —

dann sieht er nichts mehr. Sin Brausen erfüllt seine Ohren — purpurne Finsternis seine Augen. Er hebt beide Arme plöglich hoch in die Lust, und wie vom Blitz getroffen stürzt er besinnungssos über das frische Grab seiner Braut, Nora Vernons, in der Armesünderecke des Kirchhofs zu Neuhütte.

Vierzehn Tage später stand ein hochgewachsener Herr, mit schwarzem Flor um Arm und Hut, vor demselben Grabe, der Bruder Leonore Vernons, und der alte Totengräber, vom Gießen der Gräber abgerusen, ihm zur Seite.

. "Wie war es möglich — wie konnte es möglich fein?!" ftöhnte Georg Bernon. "Sagen Sie mir, was spricht man im Dorf darüber?"

"Tas ift wenig, Herr!" sagte ber Alte. "Das Fräulein war immer freundlich. Jeder hat sie gern gehabt. Tags zuvor— ehe das Unglück passierte, war sie noch hier, auf demselben Fleck, wo wir jetzt stehen. Sehen Sie, Herr — dort die Wilderosen wollte sie haben, weil am nächsten Tag die Frau Leuthold wieder kam — da wollten sie alles bekränzen. Ich hab' noch gesagt: "Thun Sie's nicht, Fräulein, Friedhofsrosen, die bringen kein Glück, die pslückt man nit, die muß man halt den Toten lassen! Da hat sie mich noch so freundlich angelacht und gesagt: "Aber Haber," — Haber heiß ich nännlich, Herr — "aber Haber, hier ist ja gar kein Grab — das ist ja doch die Armes sünderecke, — hier liegt ja keiner!" — und da pslückte sie eine ganze Hand voll. Ja, Herr — sie haben ihr kein Glück gesbracht — sehen Sie — sie hat sie sich selber genommen."

"Aber, mein Gott — wie geschah es benn — was erzählt man sich?" —

"Ja, Herr — da weiß keiner, warum sie das gethan hat. Früh kommt der Werksührer zu Herrn Leuthold und sagt: "Ach Gott, Herr Leuthold — Ihr Fräulein kniet oben am offenen Fenster — ganz still — und es sieht ganz entseplich aus. Kommen Sie doch bloß 'mal mit!' Da ist der Herr mit= gegangen, und oben, da hat sie am Fenster gekniet — in einem kleinen, seidenen Tüchel hing sie am Fensterkreuz. Sie ist schon ganz kalt gewesen. Und am selbigen Abend hab' ich sie begraben, weil es gar so heiß war — und die Frau wollt' sie fort haben... Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen, Herr?"

Georg Bernon hatte geschwantt und sank nun, beide Sande

vor das Gesicht gepreßt, an Noras stillem Sügel nieder.

"Mein Liebling," stöhnte er, "was haben sie dir gethan, daß du so von uns gingst?!" — Er richtete sich aus. "Ich will Licht bringen in deinen dunklen Tod, Nora!" sprach er seierlich. Dann schritt er einsam, tiesen Ernst in den Zügen, dem stillen Dorfe zu.

\*

Der Abend dämmerte schon und erfüllte das Haus mit tiefen Schatten, als Georg Vernon vor dem Fabrikbefiger Leuthold stand. Der Eindruck, den der blasse, finstere Mann auf Georg machte, war kein günstiger — indessen zwang dieser sich doch zu einer höslichen Anrede.

"Ich muß leider gleich mit einer Anklage vor Sie treten, Herr Leuthold," begann er. "Wie war es möglich, daß Sie vierzehn Tage vergehen ließen, ehe Sie mir die Nachricht von dem plöglichen Tode meiner Schwester zukommen ließen?"

Leutholds Gesicht versinsterte sich noch mehr. "Ich bedauere das selbst sehr, Herr Bernon," erwiderte er; "indessen hat uns der Tod Ihrer Fräulein Schwester so viel Aufregung und Unsannehmlichteiten gebracht, daß unsrerseits eine Berzögerung wohl vorkommen konnte. Meine Frau — eben erst von schwerer Krankheit genesen, hat sich dermaßen entsetzt, daß wir noch heut alles zu fürchten haben. Ihre Adresse, Herr Bernon, war mir nicht bekannt, erst bei Durchsicht der Papiere Ihrer Schwester sanden wir sie. Ein Brief — irgend ein Zettel nur, der Ausschluß über diesen unerklärlichen Schritt gegeben hätte, sand sich nicht vor —"

"Und wie rechtfertigen Sie die — fast auffallende — Hast und Sile der Beerdigung?" unterbrach ihn Georg. "Der Totengräber sagte mir, daß kaum zwanzig Stunden zwischen Noras Tod und ihrem Begräbnis lagen. Ich denke," fügte er bitter hinzu, "fie ist still genug gewesen, um wenigstens die gesetzliche Frift noch über der Erde liegen bleiben zu dürfen."

"Berr!" braufte Leuthold auf. —

"Ich bitte, nich in Ruhe ausreden zu lassen," sagte Georg streng. "Dieser unerklärliche Tod eines jungen Mädchens, der glücklichen Braut eines gesiebten Mannes, ist so merkwürdig, daß Sie mir schon gestatten müssen, mir, als ihrem nächsten und einzigen Berwandten, mich genau darüber zu unterrichten. Sie wollen mir freundlichst Ihre Gründe in Ruhe nennen."

"Wir haben hier keine Leichenhalle", erwiderte Leuthold, indem er sich große Schweißtropfen von der Stirn trocknete. "Es war der heißeste Tag, den wir in diesem so heißen Sommer hatten. Meine Frau entsetzte sich so furchtbar vor der Leiche, daß ich dieselbe, auß Rücksicht auf die kaum Genesene, fortschaffen lassen mußte. Herr, "rief er erschüttert, "Gott weiß, was ich darum gegeben hätte, wäre noch Leben in ihr gewesen! Seien Sie überzeugt, nichts, — nichts ist versäumt worden. Wir haben stundenlang jeden Versuch zur Wiederbelebung gemacht, — aber sie war schon viele Stunden tot, als wir sie fanden." —

"Und wann - wie fanden Sie fie," fragte Beorg leife.

"Früh — um fünf Uhr etwa. Der Werkführer holt sich alle Morgen bei mir die Schlüssel. An jenem Morgen sagte er mir, bei Fräulein Vernon stehe das Fenster offen, und sie kniee dort ganz regungslos — er habe sie eine ganze Weile beobachtet und dann auch angerusen — aber sie rühre sich nicht. Ich wollte erst gar nicht mitkommen und sagte: "Ach, Unsinn! Lassen Sie doch das Fräulein machen, was sie will, sie betet vielleicht!" — Aber er drängte und drängte!"

"Und —" fragte Georg heifer.

"Da kniete sie" — Leutholds Gesicht wurde sahl. "Sie hatte ein seidenes Tuch um dem Hals — es war am Fensterskreuz besestigt — wir haben sie abgeschnitten, der Werksührer rannte zu unserem alten Dorsbader. Wir haben alles gethan — sie war aber schon lange tot." — —

Eine Pause trat ein. Georg starrte mit verstörtem Gesicht hinaus in die wachsenden Schatten.

"Der Totenschein ift in Ordnung, die Sachen stehen zu

Ihrer Disposition, desgleichen der Gehalt, der ihr noch zukam," unterbrach Leuthold die lange Stille.

"Ich werde später darüber verfügen," erwiderte Georg düster. "Jit Noras Bräutigam, Herr Doktor Harald, benachrichtigt worden?"

"Herr Doktor Harald liegt in heftigem Nervensieber in der Stadt — eine Stunde von hier. Der einzige Arzt daselbst wird Ihnen Auskunft über sein Besinden geben. Jedensalls wollte er seine Braut aufsuchen und geriet, durch einen unglückslichen Zufall, gerade an ihr frisches Grab. Er ist besinnungssos, in heftigstem Fieber nach L. gebracht worden."

"Mein Gott," rief Georg, "ich werde sofort zu ihm reisen, sobald meine Aufgabe hier erfüllt ist. Zuerst bitte ich Sie nun,

mich Ihrer Frau Gemahlin vorzustellen."

Leuthold erhob abwehrend, fast entsetzt, beide Hände. "Das ist unmöglich! Meine Frau ist so leidend. die ganze Sache so surchtbar aufregend für sie — ich kann nicht zugeben, daß der ganze Ersolg einer jahrelangen Kur abermals gefährdet werde."

"Das thut mir leid!" sagte Georg kalt. "Indessen hoffe ich, daß es in einiger Zeit dennoch möglich sein wird. Wie begrüßte Ihre Frau Gemahlin meine Schwester? Welchen Ginsbruck machte sie ihr?"

Leuthold blickte unruhig umher. "Sie haben sich kaum gesehen — Fräulein Bernon zog sich sofort zurück — ja! — Gedankt hat ihr meine Frau für die treue Pslege der Kinder. Weiter könnte Ihnen auch sie nichts sagen."

Georg nahm seinen Hut. Er sah ein, hier war vor der Hand nichts zu ersahren. Mit einer kalten Verabschiedung trennten sich die beiden an der Thür.

Ein paar Stunden später saß Georg im eifrigen Gespräch mit dem Werkneister der Leutholdschen Fabrik im Wirtshaus. Immer von neuem ließ er Wein bringen, so daß der Werk-meister bald in einem Zustande war, wo er jedes Geheimnis ausgeplaudert hätte, falls er ein solches zu hüten hatte. Georg forschte langsam und mit Vorsicht, aber auch hier war wenig zu erfahren. Leonore war überall beliebt gewesen, sie selbst

freundlich gegen jeden Arbeiter. Am Abend vorher hatte er selbst ihr noch geholfen, Guirlanden anzunageln. Sie hatte sie ihm zugereicht und mit den Kindern gescherzt und gelacht. Dann hatte er sie erst wiedergesehen, als er sie am Fenster knieen sah. Und als er endlich — sehr schwer — Henre Leuthold bewogen hatte, mitzugehen, und sie in das Zimmer getreten waren — da hatte sie tot, den Hals in der seidenen Schlinge, am Fenster gekniet. "Aber bloß ganz lose — ganz lose ist das Tuch umgeschlungen gewesen," flüsterte der Werkmeister — er könne sich gar nicht vorstellen, daß man an so einer losen Schlinge ersticken könne.

Georgs Herz fing an laut zu schlagen. Er ballte unter

dem Tisch trampfhaft die Hände.

Db das Zimmer ausgesehen hätte, als ob darin ein Kampf

vorgegangen sei, frug er dann leise.

Nein, es wäre so ordentlich und sauber gewesen, als ob es soeben mit Sorgfalt aufgeräumt worden sei. Das Bett unberührt, ein paar blühende Rosen auf dem Tisch. Aber kein Brief, kein Zettel — nichts. Das Bild des jungen Herrn, der jetzt krant in der Stadt liege, habe bei der Lampe gelegen — das müsse sie wohl zuletzt noch angesehen haben. Mehr war aus dem alten Mann nicht herauszubringen.

Der nächste Schritt Vernons war, das Grab Leonorens öffnen zu lassen, um die Leiche zu untersuchen. Es geschah, nach eingeholter Erlaubnis der zuständigen Behörde, am Nachmittag

des folgenden Tages.

Der Himmel hing trüb und grau über dem Friedhof, ein heftiger Regenwind fuhr in klagenden Stößen über die Gräber und rauschte in den hohen Pappeln am Erdwall. Einzelne große Tropfen fielen aus den tief niederhängenden Wolken, wie Thränen, als, nach kurzer Arbeit, der Sarg sich langsam hob.

Der Deckel fiel. Georg wurde schneeweiß und es ward ihm einen Augenblick dunkel vor den Augen, ehe er die stille Gestalt deutlich liegen sah.

Seine Schwester — seine einzige Schwester!

Da lag sie ganz in Frieden. Die Hände gesaltet — ein paar welke Rosen auf der Brust. Von dem entstellten Gesicht wandte er schaudernd den Blick.

Eine Zeitlang herrschte tiese Stille, während der Kreisphysikus ichweigend untersuchte.

"Zu spät!" sagte dieser endlich. "Acht Tage früher wäre es vielleicht noch möglich gewesen, die Todesursache mit Sicherbeit sestzustellen. Heut ist es nicht mehr möglich. Fassung, Herr Vernon! Sie können ihr das Leben nicht zurückgeben — lassen Sie der Erde, was der Erde ist."—

Die Männer hoben schweigend den Deckel. Zum letztenmalwehte der freie Wind über Nora Vernons stille Gestalt und hob leicht eine ihrer losen Locken. Dann sank der Sarg langskam wieder hinab. Die ersten Schollen sielen und schlugen mit dumpsem Poltern auf — der Wind warf frühwelke Blätter und schwere Regentropfen in das sich langsam füllende Grab.

Georg Bernon starrte hoffnungslos hinunter. Umsonst — alles umsonst! Das Geheimnis des Todes legte sich wieder

undurchdringlich über das einsame Grab.

. Es ift vier Wochen später.

Ein glühender Augusttag neigt sich seinem Ende zu. Auf dem kohlenstaubgeschwärzten Wege nähern sich zwei Männer dem Dorfe Neuhütte.

"Es ist unnüh, Walter!" redet der Eine auf den Anderen ein. "Es ist eine surchtbare Aufregung sür dich, ohne jeden Zweck. Was gethan werden konnte, habe ich gethan. Den Tod unserer teuren Nora umgiebt ein undurchdringliches Dunkel. Komm, Walter! Du bist noch erschreckend bleich und schwach. Wir wollen noch einmal zu ihrem Grabe und dann fort."

"Laß mich, Georg!" wehrt Walter Harald. "Derselbe dunkle, unwiderstehliche Drang, der mich damals hierher trieb, hat mich wieder erfaßt. Ich muß! Laß mich das Hauß sehen, darin sie gelebt — die Kinder, die sie lieb hatte — den Mann, der sie zuletzt lebend sah. Ach," seufzte er müde, "vielleicht werde ich dann ruhiger!"

"Wir sind am Ziel, Walter, tritt ein, dies ist das Haus." Walter Harald schritt über die Schwelle. Gin Dienst= mädchen kam die Treppe herab und fragte nach der Herren Begehr. "Wir bitten um eine kurze Unterredung mit Herrn Leuthold," sagt Walter. Er ist plöglich ruhig und gesaßt — seine Augen slammen.

Das Mädchen geht und die beiden stehen schweigend in der hohen, düsteren Halle.

Es dauert eine ganze Weile, ehe sie zurücksommt, und sie ist sichtlich verlegen. Herr Leuthold sei für den ganzen Tag verreist, berichtet sie.

"Die gnädige Frau wird vielleicht —" beginnt Walter, aber schon wehrt das Mädchen erschreckt ab.

"Die Frau wird in diesen Tagen nach der Anstalt zurückgebracht, sie ist rücksällig — niemand darf zu ihr."

Georg und Walter tauschen einen langen Blick. Dann wendet sich Walter aufs neue zu dem verlegen dastehenden Mädchen.

"Wollen Sie uns die Kinder wohl einen Augenblick rufen?" bittet er. "Ich bin der Verlobte des verstorbenen Fräulein Vernon — ich möchte sie so gern sehen."

Das Mädchen bedauert sehr. "Die Kinder sind schon seit brei Wochen in einem entfernten Ort bei Berwandten, um dort erzogen zu werden. Eine Erzieherin will Herr Leuthold nicht mehr nehmen."

"Waren Sie zu der Zeit hier, als Fräulein Vernon ftarb?"
"Sa!"

"Waren Sie dabei, als Frau Leuthold und Fräulein Vernon sich begrüßten?"

"Nein!" — Niemand als der Herr sei dabei gewesen. Sie wären erst abends um neun Uhr angekommen. Fräulein Vernon habe oben den Thee bereitet und sei kaum zehn Minuten nach der Ankunst der Herrschaft schon in ihr Zimmer gegangen.

"Und wo liegt dieses Zimmer?" forschte Walter.

"Im zweiten Stock, Herr!"

"Haben Sie in der Nacht irgend etwas gehört?"

"Nein, — ich schlafe ganz unten, bei den Kindern. Einmal war es mir, als riefe jemand, aber es war gleich wieder alles still."

Walter ließ ein Geldstück in des Mädchens Hand gleiten. "Zeigen Sie uns das Zimmer meiner Braut," bat er, "nur eine Minute."

Das Mädchen zögerte. Dann schien es einen Entschluß zu fassen und ging voran.

"Wie nahm Frau Ceuthold die Todesbotschaft auf?" fragte Walter, während sie die breiten dunklen Gichenholztreppen binaufktiegen.

"Die Frau war krank. Niemand durfte zu ihr, — auch heut noch nicht. Der Herr pflegt sie ganz allein. — Hier ist es, Herr —!"

Das Mädchen öffnete eine Thür. Walter lehnte sich einen Augenblick schwindelnd und atemlos an die Füllung. Es war so still — so friedlich. Der Abendschein siel seltsam grell herein — auf dem Tisch lag, neben ein paar welken Rosen, sein Bild.

Einen Augenblick sank Walter, von wildem Schmerz übersmannt, auf das Sofa. Sein Kopf lag auf den Rosen, die geblüht hatten, als Nora starb. Sein ganzer Körper bebte von verhaltenem Schluchzen.

Mitleidig, mit feuchten Augen, sah das Mädchen auf die gebrochene Gestalt des jungen Mannes.

"Komm, Walter — lieber, alter Junge — nimm dich zusiammen!"

Georg zog den Freund sanft empor. Walter raffte die Rosen und das Bild auf. Sein umflorter Blick wandte sich schaudernd dem einzigen Fenster zu. Dort, im letzen sahlen Licht gespenstisch glänzend, hob sich das Fensterkreuz grell gegen die dunklen Gewitterwolken ab, die drohend heraufzogen.

Er trat hinzu, und drückte seine Stirn lange an dieses Kreuz. Dann wandte er sich schweigend ab und folgte Georg.

Sein Blick war erloschen — sein Gang wieder müde und schleppend. Was ihn hierher getrieben, mit unwiderstehlichem Zwang — es hatte ihn betrogen. Seine Hand hatte den Schleier nicht gehoben.

Müde blieb er am Geländer der zweiten Treppe stehen — müde und hoffnungsloß. Draußen fing der Sturm an, sich mit wütender Gewalt gegen das Hauß zu stemmen. Ein Zugwind ging durch die Halle. Oben siel ein Fenster schmetternd zu, und eben, als Walter sich zum Gehen wandte, wurde eine Thür neben ihm weit und heftig aufgerissen.

Und dort, hinter dieser Thür, stand ein Weib, in den hageren Händen hielt sie ein Tuch, das sie mit irrem Lächeln zur Schlinge knüpste — die starren, wahnsinnerfüllten Augen in Walters Gesicht bohrend. —

Seine Harre richteten sich auf — ein Schauder überkam ihn. "Mörderin!" — schrie er auf — da fiel die Thür krachend zu — ein Riegel wurde drin vorgeschoben — und Walter fühlte sich von Geora fortgerissen.

"Unfinniger!" rief Georg — aber Walter hörte nichts mehr. In tiefer Ohnmacht lag er in seines Freundes Armen.

Ueber Nora Vernons Grab neigt fich der Wildrosenstrauch, jetzt voll leuchtend roter Früchte, die niemand pslückt. Das hohe Gras schwankt im Morgenwind. Ein Hauch leuchtender Spätsommerpracht liegt verklärend selbst über dem weltverlorenen Armesünderwinkel des Friedhoses zu Neuhütte.

Georg und Walter stehen dort, um Abschied zu nehmen,

ehe sie wieder hinaus gehen ins Leben.

"Schlaf' süß, mein armer hingemordeter Liebling! All' mein Herzweh stört dich nicht in deinem tiesen Schlaf!" sagt Walter leise. "Du riesst mich in deiner Todesnot — ich konnte dich nicht retten — und nicht einmal zu rächen vermag ich dich!"

"D Walter, es ist ein Hirngespinst — wie kannst du nur so sest daran glauben! Wir stehen vor geschlossener Pforte, keine Menschenkraft vermag sie zu öffnen. Unser armen Nora Tod wird ein tieses Rätsel für uns bleiben, allezeit."

"Neines für mich!" erwidert Walter fest. "Dieses entsetzliche Weib hat Nora erwürgt — sei es in mörderischem Wahnsinn — sei es in plötslich erwachter Eisersucht, als sie Noras liebliche Schönheit sah — sie ist ihr nachgeschlichen, als sie sich unbewacht sah. Was blieb dem unglücklichen Manne übrig, als er sah, was die Wahnsinnige angerichtet hatte?! — Er suchte den Schein des Selbstmordes hervorzurusen — er war es, der die Schlinge um der toten Nora Hals legte." —

"Walter — Walter! — Du verlierst dich. Wie willst du einen so schrecklichen Verdacht rechtfertigen?"

"Ich kann ihn nicht rechtsertigen, — ich kann nichts beweisen — ich kann die irdische Gerechtigkeit nicht anrusen gegen eine Wahnsinnige. Aber nichts wird meine seste Ueberzeugung erschüttern, daß Leonore unter diesen grausamen Händen starb. — Mein Gott, wie konntest du es geschehen lassen!" stöhnte er.

"Laß sie schlasen, Walter — sie schläft nun so süß. Wir alle sind nur Blätter im Winde, wir treiben unserem Schickal entgegen und wissen nicht, wohin es uns treibt. Ueber uns aber ist Einer, der weiß es wohl. Und er weiß auch, warum diese Reine, Unschuldige sterben mußte, derweil die Unglückliche lebt, die ihren Tod verschuldet. — Wir dürsen nicht hadern mit ihm. Gott helse uns allen, so rein vor ihm zu stehen, wie diese!"





## Deutsche Dichtergrüße.



## Die Verlaffene.

Don Wolfgang Engel.

b er wohl manchmal meiner denkt, Wenn er in stillen Abendstunden, Don seiner Oflichten Cast entbunden, Den Geist in alte Zeiten senkt?

Ob er nicht manchmal bang erschrickt, Wenn in der fülle der Gestalten, Die sich vor seinem Aug' entfalten, Er auch mein bleiches Bild erblickt?

Ob er nicht leif' den Namen spricht, Der ihm der Liebste einst gewesen? Ob sich nicht heiße Chränen lösen, Wild flutend über sein Gesicht?

Ich glaub' es kaum. Doch sollt' es sein, Daß Reue ihm am Herzen zehret Und seiner Seele Frieden störet, So tröste mild ihn mein Verzeih'n.

Ich gab dem Hasse niemals Raum In meiner Brust und längst vergeben Hab' ich es ihm, daß er mein Ceben Betrog um seinen schönsten Craum.





Kuppel des Invalidendoms (Grabftätte Napoleons I.).

## Wanderungen durch die Hauptstädte Europaş.

2. Paris.

von Dr. H. Paul.

(Nachbrud verboten.)

ie versöhnende Zeit fängt langsam an, eine Brücke zu schlagen zwischen jenen beiden großen, edlen Bölkern, die im furchtbaren Kampfe sich einst maßen, der damit endete, daß das stolze Paris den Siegern seine Thore

öffnen nußte. Wohl mag es eine Zeit gegeben haben, in der wir Deutsche nicht gern gesehene Gäste am Seinestrande waren, doch darüber darf kein Zweisel herrschen, daß in den Haß sich die Bewunderung mischte vor der Größe und Ritterlichkeit der deutschen Nation. Wo aber die Achtung gegen den Mitmenschen im Herzen wohnt, da kann der Haß nicht ewig wurzeln, und so kann es zur Ehre des Parisers gesagt werden, daß der Deutsche troß Sedan und Wörth an der Seine ein lieberer Gast ift als der Engländer, dessen nationale Eigenschaften dem Bariser nicht sympathisch sind.

Und er geht gern nach Paris, der Deutsche. Ein unwiderstehlicher, märchenhafter Zauber liegt für ihn schon in dem Worte Paris, und wohl nur wenige Städte giebt es, die ihm schon in seinen Kindertagen als das Ziel einer größeren Reise so anziehend vorschweben wie jene herrliche Stadt an den Usern der Seine.

Frohsinn und Lebhaftigkeit sind der Grundcharakter des Parisers und haben auch dem Pariser Leben ihren Stempel aufsgedrückt.

Komme, was kommen mag, Sonnenschein, Wetterschlag, Morgen ist auch ein Tag. Heute ist heut.

Berlin und London sind die Städte ernster Arbeit, Paris aber ist die Stadt der Freude und Sorglosigkeit; ein Schmucksfasten, in seiner räumlichen Ausdehnung zwar kleiner als die vorgenannten beiden Weltstädte, doch in seiner Gesamt-Physiosynomie an Vornehmheit und monumentaler Ausgestaltung von keiner Stadt der Erde erreicht.

Ueberall stehen wir hier auf historischem Boden, in jener Stadt, die am Ausgange des 18. Jahrhunderts die Brandsackel der Revolution in alle Staaten Europas warf.

Kein Platz der Welt wird wohl des Entsetzlichen so viel gesehen und der Nachwelt so viel zu erzählen haben wie die



Invalidenhaus.

Place de la Concorde, die in ihrem jezigen Ausbau einer der größten und schönsten Plätze des heutigen Paris ist. Hier stand in den Zeiten der Revolution die Guillotine und verrichtete ihre grausige Arbeit; hier legten Ludwig XVI. und wenige Monate darauf auch seine Gemahlin, die Königin Marie Anstoinette, ihr Haupt auf den Block. Zetzt steht an jener Stelle, wo einst 2800 Menschen der Guillotine zum Opfer gefallen, ein lustig plätschernder Springbrunnen, als sollten dessen sprudelnde Wasser im Laufe der Jahrhunderte die Stätte von dem Blut reinwaschen, das hier vergossen wurde.

Die Place de la Concorde war noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine völlige Einöde. Erst Ludwig XV. gab den Schöffen von Paris die Erlaubnis, ihm auf diesem Plate eine Statue zu errichten, die aber am Tage der Erstürmung der Tuilerien vom Volke entfernt und zur Prägung von Kupfers

münzen verwendet wurde.

Weltberühmt ist der auf dem Platze stehende, dem Könige Louis Philipp von dem Pascha Mehemed Ali von Aegypten geschenkte Obelisk. Er hat ein Alter von etwa 3500 Jahren und ist ein herrliches Denkmal altägyptischer Kunst unter dem Pharao Ramses II. Die bloßen Unkosten des Transportes von Aegypten nach Paris beliesen sich auf rund zwei Millionen Mark, während der Transport selbst etwa zwei Jahre in Anspruch nahm. Zede der vier Seiten enthält drei Reihen Hieroglyphen, in denen Ramses II. als "Herr der Welt", "Vernichter der Feinde" 2c. verherrlicht wird. Der Obelisk hat eine Höhe von  $22^{1}/_{2}$  Metern, während der unter dem Namen "Nadel der Kleopatra" bekannte, am Themsesstrad in London stehende Obelisk nur eine Höhe von 21 Metern hat.

Die Place de la Concorde wird von acht Marmorgruppen eingesäumt, welche die acht größten Städte Frankreichs darstellen. Unter ihnen befindet sich auch noch für die Stadt Straßburg ein Monument, an dessen Sockel Trauerkränze liegen, auch ist die Statue zeitweise schwarz umflort, und namentlich an Sonnstagen werden von fanatischen Volksrednern politische Reden am Fuße dieses Standbildes gehalten.

Die von. der Place de la Concorde nach der Deputiertenstammer führende Brücke ift der "Pont de la Concorde", zu den

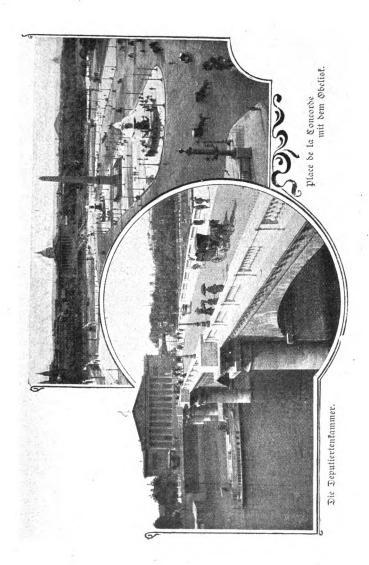

Zeiten Napoleons mit Statuen von Generalen besetzt, die aber in neuerer Zeit den Standbildern anderer verdienter Männer weichen mußten.

Die Deputiertenkammer ist ein imposanter Bau, der schon im Jahre 1722 begonnen und im Jahre 1789 vom Prinzen von Condé vollendet wurde. Ein Jahr darauf wurde das Haus Nationaleigentum. Die furchtbarsten Stürme, die das Leben der französischen Nation erschüttert haben, fanden in diesen Käumen ihren Ausgangspunkt. Hier trat der erste Napoleon dem Rat der Fünshundert entgegen und ließ sich, gestützt auf seine Garden, zum Kaiser der Franzosen ausrusen. Und als in den Julitagen des Jahres 1870 die damaligen französischen Minister durch entstellte Nachrichten die Kriegsleidenschaft der Franzosen zu entstellte Nachrichten da war es dieses Haus, in dem der erste Ruf "d Berlin!" ertönte, der bald im ganzen Lande widerhallte.

Von der Place de la Concorde aus gesehen ragt westlich aus der Häusermasse von Paris die hohe vergoldete Kuppel des Invalidendomes hervor. Ziemlich abseits vom Getriebe der Weltstadt liegt dieser wuchtige Bau, der das Grab des Kaisers Napoleon I. birgt — Achtung gebietend noch im Tode. Ein gemauerter Graben, mit eroberten Kanonen besetzt, umschließt den wohlgepslegten Garten, aus dessen Witte sich das Invalidens haus erhebt. Unter den zur Dekoration aufgestellten Kanonen, die hier die Totenwache vor dem Hause halten, in dem der große Kaiser den ewigen Schlaf schläft, besinden sich auch acht preußische Geschütze, die während des Siebenjährigen Krieges von den Desterreichern aus dem Berliner Zeughause nach Wien entführt wurden, die aber Napoleon nach der Schlacht bei Austerlitz von Wien nach Karis brachte.

Die Invalidenkirche besteht aus zwei Teilen, der eigentslichen Kirche und dem Invalidendom. Das Mittelschiff der Kirche ist mit Tausenden von zersetzen Fahnen aller Länder geschmückt, die den napoleonischen Kriegen entstammen. Doch sie bilden nur einen Bruchteil der eroberten Trophäen, da am Abend vor dem Einzug der Verbündeten in Paris im Jahre 1814 fünfzehnhundert Fahnen im Hose des Invalidendomes verbrannt wurden, um nicht in die Hände der Alliierten zu sallen. Auch der Degen, den Napoleon 1806 vom Grabe Fried-

richs des Großen aus Potsdam mitgenommen hatte, wurde an jenem Abend hier zerbrochen. Im zweiten Teile der Invaliden= firche befindet sich das Grab Napoleons. Wir treten in einen großen, ausgedehnten Raum ein, über dem sich ein Rundbau erhebt, der die über gang Paris hin sichtbare vergoldete Ruppel trägt. Gin magischer Schein, der durch Lichtreflere erzielt wird, fällt auf den Altar, der im Hintergrunde der Rirche steht. Linken des Einganges ift das In der Mitte des Grab des einstigen Königs Domes liegt eine von Weftfalen, Jérôme Bona= fechs Meter tiefe. parte, zur Rechten die Ravelle oben offene, runde des ehemaligen Königs von Gruft, auf beren Spanien, Josef Bonaparte. Boden der fünf

Das Pantheon.

Meter hohe Sarkophag steht, der die Gebeine des Kaisers entshält. Den Boden der Gruft bildet ein Lorbeerkranz aus Mosaik, in den die Namen seiner bedeutendsten Schlachten eingelegt sind: Jena, Austerliß, Wagram, Moskau, Marengo, Phramiden. Ersoberte Fahnen, die im Kreise den Sarkophag umgeben, erhöhen den tiefernsten Eindruck der Situation. Weisevolle Stille herrscht in dem weiten Raume; es ist, als ob die Nähe des großen Toten noch lähmend auf seine Umgebung einwirke. Ob Ausländer, ob Franzose, alle gehen sie mit gedämpstem Schritt, kein lautes Wort wird hörbar, troßdem oft Tausende von Menschen sich hier begegnen, um die letzte Ruhestätte des großen Kaisers zu besuchen.

Das Invalidenhaus wurde schon 1671 auf Besehl Ludwigs XIV. erbaut, um seinen alten Soldaten ein glückliches und sorgenloses Alter zu schaffen. Das Hauß hat Raum für 5000 Pensionäre, doch mögen es gegenwärtig kaum mehr als zweihundert sein. Die Zimmer der Invaliden sind groß und geräumig; an den Wänden hängen alte Waffen, die den einstigen Zimmerbewohnern vom großen Napoleon teilweise noch selbst überreicht worden waren.

Frankreich weiß seine großen Männer zu ehren, dafür ist nicht nur der Invalidendom ein sprechendes Beispiel. Am linken User deine, am höchsten Bunkte dieses Stadtviertels, erhebt sich das Pantheon, das zur Beisetzung der bedeutendsten Männer der französischen Nation dient. Hier ruhen auch Bolstaire und Bictor Hugo. Auch seinem durch Mörderhand gestallenen Präsidenten Carnot glaubte Frankreich keine größere Ehre im Tode erweisen zu können, als ihn hier im Nationalstempel des französischen Bolkes beisetzen zu lassen. An jener Stelle, wo heute sich das Pantheon in seiner gewaltigen Großeartigkeit erhebt, stand noch im fünsten Jahrhundert eine Kapelle und später ein Kirchlein über dem Grabe der heiligen Genosveva, der Schutzpatronin von Paris. Der Bau des heutigen Pantheon wurde 1764 begonnen und brauchte 26 Jahre bis zu zeiner Bollendung.

Paris ist überreich an gewaltigen Bauwerken, die in so imponierender Größe und Schönheit keine andere Stadt aufsweisen kann. An erster Stelle steht die Pariser Oper, die mit einem Kostenauswande von vierzig Millionen Wark in den Jahren 1861—1874 erbaut wurde, heute aber nicht nur das schönste, sondern auch das größte Theater der Welt ist.

Neberhaupt ist es erstaunlich, welche Unsummen die Stadtverwaltung von Paris für die Verschönerung der Hauptstadt der Franzosen alljährlich ausgiebt. Dafür ist aber der Abstand zwischen Paris und einer französischen Provinzialhauvtstadt ein eminenter. Während beispielsweise Verlin unter den deutschen Großstädten manchen Rivalen hat, ist Frankreich in Paris verkörpert. Ganz Frankreich ist einem herrlichen Garten vergleichbar, dessen schung des Reiches Hauptstadt ist. Als Verlin noch ein Städtchen von einigen Tausend Einwohnern war, da zählte Paris schon 400000 Seelen, und Karl V. konnte bei seinem Besuche im Jahre 1540 bewundernd ausrusen: "Die anderen Städte sind Städte, Paris ist eine Welt!"

Allerdings hat sich die Seinestadt diesen Ruf viel kosten lassen. Während beispielsweise der Haushalt von Berlin allsjährlich etwa 80 Millionen Mark kostet, giebt Paris für seine Toilette alljährlich 240 Millionen Mark aus.

Es ist dies eine ungeheure Summe, zumal, wenn man in Erwägung zieht, daß Berlin eine noch neue Weltstadt ist, es also noch große Aufgaben vor sich hat, um den Pflichten einer Weltstadt gerecht zu werden.

Dafür belaufen sich aber die Schulden der Stadt Paris auf etwa 1200 Millionen, während die Schulden Berlins nur



Die Broge Oper in Paris.

etwas über 200 Millionen Mark betragen. Es entfallen auf den Kopf eines Berliner Einwohners 120 Mark städtische Schulden, während jeder Pariser die Ehre, Bürger der französischen Hauptstadt zu sein, mit dem Bewußtsein bezahlen muß, eine persönliche Schuld von 800 Mark zu haben.

Mietstasernen, wie sie Berlin beispielsweise hat, wo in verseinzelten Fällen bis 200 Menschen in einem Hause wohnen, sind

in Paris völlig unbekannt.

Dies ist schon daraus ersichtlich, daß Berlin mit seinen 30000 Wohnhäusern gegen 2 Millionen Einwohner beherbergt, während Paris mit etwa 85000 Wohnhäusern  $2\frac{1}{2}$  Millionen Einwohner zählt. Die Wohnungsmieten sind in Paris etwas billiger als in Verlin, dafür ist aber der Lebensunterhalt und der Steuersaß in Paris erheblich höher. Troßdem lebt der

Parifer bedeutend besser als der Durchschnitt der Berliner Bevölkerung. Selbst in den ärmeren Pariser Kreisen wird Wein und Fleisch nur selten auf dem Mittagstisch sehlen, wie übershaupt das Weltstadtelend in Paris weniger sichtbar hervortritt als in jeder anderen Weltstadt. Der Grund ist in dem wohlsorganisierten Armenwesen zu suchen, worin die Pariser städtische Berwaltung gleichsalls allen anderen Weltstädten vorangeht. Alljährlich giebt Paris gegen 40 Millionen allein für seine Armen aus, während der Verliner Verwaltung sür diesen Zweck nur ein Budget von etwa 12 Millionen Mark alljährlich zur Verfügung steht. Zedenfalls ist Paris besser als sein Kus, und wer die schöne Stadt an der Seine einmal besucht hat, wird ihr Vild wie einen schönen Frühlingstraum ewig im Herzen

tragen. Wenn der fremde Ankömmling in Baris seinen "Bädeter" aufschlägt, um sich wissensdurftig zunächst auf die Hauptsehens= würdigkeiten der Stadt zu fturgen, so findet er den trot feiner sachgemäßen Rüchternheit doch vielversprechenden Sat: "Das bedeutenoste der öffentlichen Gebäude von Paris, sowohl in architektonischer Beziehung, als auch wegen seines reichen Inhaltes, ist der Louvre." Wieviel ist mit diesen wenigen Worten gesagt, welche Perspektiven werden einem da eröffnet, da doch in Paris fast ein jedes öffentliche Gebäude seine ver= nehmliche Sprache zu uns spricht! Was alles kann der Louvre erzählen, der mit der Geschichte von Paris so eng verknüpft ift wie wohl kein anderer Bau der Seinestadt! Schon der Name greift in ferne, graue Jahrhunderte zurud, da an diesem Plate, inmitten gewaltiger Baldungen ein Jagdichloß Lugara lag. Hier trafen fich damals die jagdluftigen Edeln zu fröhlichem Weidwerk, am liebsten aber zu den Wolfsjagden, denn dazumal trabte noch Better Regrim durch dasselbe Gelände, auf dem heute das unübersehbare Häusermeer von Paris zum himmel Um die Wende des zwölften Jahrhunderts führte bann an selbiger Stelle der König Philipp August eine feste Burg, château du Louvre, auf, deren mächtiger Turm ftolz ins Land Erst hundert Jahre später erhielt der finftere, hineinschaute. trokige Bau ein vornehmeres Aussehen, das seiner Bestimmung als Königsschloß mehr entsprach.

Heute erzählen nur noch kümmerliche Reste aus jenen sernen Tagen, denn als der baulustige Franz I. zu Ansang des 16. Jahr=



hunderts den Thron bestieg, ließ er die finsteren Bauten nieder= reißen und an derselben Stelle ein prunkvolles Schloß auf= sühren. Der Augenblick war günstig, denn der bedeutendste Architekt der altfranzösischen Kenaissance, der berühmte Pierre Lescot, stand damals in der Blüte seines Schaffens. In ihm sand Franz I. den rechten Mann, um seinen groß angelegten Plan auszusühren. So wurde ihm die Leitung des Riesenbaues übertragen, die Lescot auch unter dem durch seine verschwenderische Prunkliebe bekannten Heinrich II. und dessen Nachfolger behielt. Erst der Tod setzte seinem Schaffen am Loudrebau, von dem die eine Hälfte des westlichen und des südlichen, der Seine zusgekehrten Flügels, des sogenannten alten Loudres, ein glänzendes



Der große Triumphbogen.

Zeugnis ablegt, im Jahre 1578 ein Ziel. Mit vollem Rechte gilt dieser Teil des Baues für eines der vollendetsten Prachtbenkmäler aus jener Zeit. Dann war es die Gemahlin Heinrichs II., die bekannte Katharina von Medici, die den Weiterbau des südslichen Flügels fortführte; auch der sogenannte Echavillon ist unter Katharina entstanden. (Ebenso verdankt der Palast der Tuilerien, der mit dem Louvre durch eine lange Galerie verbunden werden sollte, Katharina seine Entstehung, und man nimmt an, daß Lescot auch zu diesem noch den Grund gelegt hat.)

Kaum ein Teil des Ganzen ist so reich an geschichtlichen Ereignissen wie dieser. Doch sind es keine freundlichen Erinnerungen, die sich daran knüpsen, sondern blutige, schreckliche. Hier versammelten sich am 19. August 1572 die meisten Häupter der Hugenotten, um die Bermählung der Prinzessin Margarete von Balois mit dem späteren König Heinrich IV. seitlich zu seiern. Sie ahnten wohl nicht, daß von demselben Palast aus fünf Tage später der Besehl zu dem furchtbaren Blutbad der



Boulevard mit dem großen Triumphbogen.

Bartholomäusnacht ausgehen werde, daß die Glocken der nahen Kirche, die eben noch die fröhliche Kunde von der Vermählung des jungen Paares hinausgeläutet hatten, mit ihrem dumpfen Klang in wenigen Tagen das Zeichen geben sollten zu der blutigen Ausrottung der Hugenottenpartei. Bon dem Loudre aus rückten die Garden des Königs, die man hier verborgen gehalten hatte, zu ihrem blutigen Handwerk, vom Loudre aus wurden die Wordbuben entsandt, die den greisen Admiral Coligny in seiner Wohnung niederstachen. Speziell mit einem Fenster dieses Loudreslügels ist die Sage verknüpft, daß Karl IX. von hier aus auf seine eigenen Unterthanen geschossen habe.

Unter Heinrich IV. und seinen Nachfolgern wurde der Bau mächtig gesördert und geriet erst nach dem Tode Ludwigs XIV. wieder ins Stocken. St. Germain und Versailles waren ja bekanntlich die Lieblingsresidenzen seiner Nachfolger, der Könige Ludwig XV. und Ludwig XVI. Erst den Napoleoniden war es vorbehalten, den Bau zu vollenden. Napoleon III. nahm den Plan wieder auf, den Louvre mit den Tuilerien zu vereinigen, und ließ in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrehunderts die nötige Verbindungsgalerie herstellen. Nicht



weniger als 75 Millionen Franken soll die Aussührung dieses Planes verschlungen haben. So sind Jahrhunderte dahingegangen, dis der stolze Bau, dieser gewaltigste aller Paläste, zu Ende geführt wurde. Jahrhunderte, reich an Blut, aber auch reich an Errungenschaften der Kultur.

Der eigenkliche, von Katharina von Medici begonnene Tuilerienpalast, der seit der Zeit Napoleons I. die ständige Residenz der französischen Herrscher wurde, steht heute nicht mehr. Auch er war besonders reich an historischen Erinnerungen. Wie viel königlicher Prunk hatte sich hier entsaltet, welches Elend hatten seine Mauern einst geschaut! Erlebte dieser Bau doch den blutigen Sturz des fast tausendjährigen französischen Königtums.

Während die Tuilerien früher nur vorübergehend den versichiedenen Königen zum Aufenthalt gedient hatten (noch unter Ludwig XIV. war der Bau so gering möbliert, daß jedesmal, wenn der König hier einkehrte, daß nötige Mobiliar erst mitsgesührt werden mußte), schlug der unglückliche König Ludwig XVI. hier seine Kesidenz auf, bis am 10. August des Jahres 1792 die Männer der Kevolution von dem Palast Besitz ergriffen. Am 1. Februar 1800 zog der Konsul Bonaparte in die Tuilerien ein, und eine neue Aera begann. Nach ihm wählte das Königs



Die Kirche Notre Dame.

Armee zu gehen, am 4. September desselben Jahres wendete ihm auch die stolze Eugenie den Rücken. Dann kamen die Communards und zerstörten durch Feuer und Pulver den herrslichen Bau, dessen letzte Trümmerreste nun auch abgetragen sind. Nur der Louvre allein zeugt noch von der vergangenen Pracht.

Nimmt unter den Profanbauten des heutigen Paris der Louvre die erste Stelle ein, so unter den kirchlichen Bauten Notre Dame, die Kathedrale des Erzbischofs von Paris, weniger ihrer architekto-nischen Schönheit als ihres Alters wegen. Sie wurde an Stelle einer älteren, aus dem vierten Jahrhundert stammenden Kirche im Jahre 1163 gegründet, aber erst im 13. Jahrhundert vollendet.

Da die Kirche auf dem tiefsten Teil der Stadt steht und der Boden ringsum im Laufe der Jahrhunderte wuchs, so ist der Eindruck, den sie heute macht, nicht mehr der bedeutende von früher. Auch an ihr ging der Lauf der Jahrhunderte nicht spurlos vorüber. Zumal die große Revolution ließ auch an diesem Bau ihre Spuren zurück. Zum Tempel der Vernunft wurde dies altehrwürdige Gotteshaus umgewandelt, und seine Hallen wurden durch die schändlichen Orgien einer entzügelten Volksmenge entweiht. Erst Napoleon I. gab sie im Jahre 1802 dem Gottesdienste wieder.

Neben Notre Dame beausprucht die Madeleine unter den Kirchen von Paris einen Ehrenplag. In der Form eines griechischen Tempels aufgeführt, war sie von Napoleon I. zu einer Ruhmeshalle bestimmt, während Ludwig XVIII. aus ihr eine Sühnefirche machen wollte, in der die Denkmäler des un= alücklichen Ludwig XVI, und seiner Gemahlin Marie Antoinette zur Aufstellung kommen sollten. Interessant ift es, daß bei dem ganzen Bau fein Solz zur Anwendung gelangt ift. ift so recht eigentlich die Modefirche der Barifer Damenwelt, und das Bild, das fie in ihrem Innern an hohen kirchlichen Festtagen bietet, besonders aber am Aschermittwoch, hat einen Berühmt find die religiösen eigentümlichen Reiz. aufführungen der Madeleine, die besonders zur Zeit der Karwoche und um Oftern viele Tausende von Menschen in ihre Mauern locken.

Und nun noch einen Blick in die Pariser Katakomben, jene weitläufige Totenkammer der französischen Hauptstadt, in der die Gebeine der früheren Geschlechter ruhen. Ursprünglich waren die Katakomben Steinbrüche, die schon zu Zeiten der Kömer Kalkstein als Baumaterial lieferten und sich unter einem großen Teile der Stadt hinziehen. Erst seit 1786 wurden die auf einzgegangenen Kirchhösen außgegrabenen Gebeine in die unterzirdischen Gänge der Steinbrüche geschafft, welche danach den Namen Katakomben erhielten. Während der Revolution wurden auch Leichen Hingerichteter und Verstorbener in die Katakomben geworsen. Seit 1810 wurden die Schädel und Gebeine gevordnet und an den Wänden besestigt, auch Kapellen aus den Knochen errichtet.

Es ist ein grausiges Bild, das der Beschauer aus der unterirdischen Totenstadt mitnimmt, aber es hält nicht lange Stand. Zu mannigsaltig, zu reizvoll auch sind die Eindrücke, die überall auf ihn einstürmen. Denn wenig Städte nur dürfte



es geben, die durch das rein Malerische allein so zu fesseln versmögen, wie dies Paris thut. Da giebt es keine Einförmigkeit, keine in ihrer Einförmigkeit tötende Perspektiven, da giebt es nur Bilder und immer wieder Bilder, über die das Auge, selbst wenn es vom vielen Sehen müde und stumpf wird, doch immer aufs neue entzückt ist.





## Käthes Geigenkasten.

Line luftige Seschichte von Alwin Römer.

(Nachbruck verboten.)

a haben wir ja 'ne nette Bude erwischt! Jett fangen fie die ganze Wimmerei wahrhaftig noch 'mal von vorn an! Und dabei soll einer über die strategische Bedeutung des Harzes orakeln! Das muß ja Kohl werden,

man mag wollen oder nicht!" schimpfte und ftohnte Berr Botho von Rarftedt und fuhr fich mit der Rechten durch die furzen blonden Stoppeln auf seinem Schädel, in dem fich die nicht ganz lückenlos vorhandene moderne Kriegswiffenschaft mit dem alten ehrwürdigen Blocksberg und seiner Umgebung herumärgerte, um endlich den nächstens fälligen Vortrag "Ueber die strategische Bedeutung des Harzes" an das Licht des Daseins zu fördern. Drei Tage gerade wohnte er in dem neuen Quartier, das ihm in der Ausstattung und wegen der Nähe am Schwadronsstall so zugesaat hatte. als er es gemietet. Der Anblick des großen Rugbaumichreibtisches unter dem einen Kenster war ihm wie eine Verheißung gewesen. hier die taktischen Magnahmen in Sachen des Blocksberges zu einer gedeihlichen Entwickelung bringen zu können. Acht Tage Hausarrest wegen einer etwas voreiligen Herausforderung zum Duell hatte ihm sein braver Oberst auch aufgebrummt; was stand ihm also im Wege, sich während dieser schier endlosen Zeit in einem so mollig netten Raum zu einem kleinen Moltke, Clausewit oder Gneisenan herauszumaufern?

Vorgestern war es auch ganz hübsch ruhig gewesen, bis auf eine halbe Stunde in der Abenddammerung, wo in der Etage über ihm jemand ein bischen elegisch auf dem Klavier phantafiert hatte. Das hatte zu feiner Stimmung gepaßt; benn ihm waren die Gedanken über die strategische Brockenverwendung nur sehr brodenweise gekommen. Aber gestern, wo er ernst= licher ins Zeug gehen wollte, nachdem er den Bormittag bei einem Band Maupaffant verbummelt hatte, war die Mufit auf der "nichtsnutigen Drahtkommode" ichon gleich nach Tisch losgegangen, ehe er fich auf der Chaiselongue zum Berdauen und Meditieren "lang gemacht" hatte, und in die Klavierakturde hatte fich nach kurzem Präludium gar der Ton einer Beige ge= mischt. Man hatte angefangen, ein Duett zu verzapfen, noch che er über den Ginleitungsgedanken zu feinem Bortrag ein= geschlafen war; und alle Augenblicke hatte man zweifelhafte Takte wiederholt, um fie ficherer und glatter zu Behör bringen zu können und besonders ichwierige Stellen gleich ein Dutiend mal hintereinander probiert. Nach den fräftigen Schlugafforden aber war man — wie bei einer richtigen Barademarsch-Uebung - alsbald wieder an den Anfang zuruckgekehrt und hatte die ganze Geschichte ohne Gnade von vorn angefangen.

Alle Register seines Zornes hatte er gezogen, als die süße liche Andante-Welodie zum viertenmal einsette; ein Domorganist am Erntedanksest hat nicht mehr zur Verfügung, als so ein Leutnant, der seinem Ingrimm Luft machen will; aber das hatte die Unmenschen da oben nicht im geringsten beeinträchtigt, obewohl sein Organ zweisellos den Weg durch die dünne Zimmersdecke nach oben ebenso gut gefunden haben mußte, wie die Geigentöne zu ihm. Man hatte dem Andante seelenruhig das Allegro oder Agitato solgen lassen, und diesem wieder das Finale. Zu seinem Unglück war um diese Zeit Ladislaus Krzepanski, der Bursche des Leutnants, ins Zimmer getreten und hatte diesem aus der Leihbibliothek für den eingewechselten Maupassant Bertha Suttners "Die Wassen nieder!" gebracht, ein Buch, das nach Karstedts Meinung eigentlich polizeilich verboten sein sollte. Dieser schöne Tausch war ihm zum Blizableiter geworden.

"Hatschi," hatte er geschrieen, "wie kannst du dir so'n Zeug anschmieren lassen? Willst du, daß ich ganz und gar verrückt werde?" "Is sich serr schönnes Buch, Herr Leitnant!" stotterte Hatschi, wie Ladislaus Arzepanski kurzerhand umgetauft war, weil sein Name auf Deutsch ja doch nicht anders als wie ein kräftiges Niesen klang.

"Sovo?" wetterte Botho wütend. "Serr schönnes Buch? Natürlich, bei dir ist alles serr schönn! Du brauchst's ja nicht

zu lefen!"

Er ja eigentlich auch nicht; aber daran dachte er in seinem Zorn natürlich nicht, der einmel entsesselt war und sein Opfer haben wollte.

"Du brauchst auch die serr schönne Musik nicht mit aus zuhören, die ich hier nun seit drei Stunden genieße. Deine

Stube liegt weit genug vom Schuß!"

Und obgleich Hatschi ohne jeden Zweifel seine kleine kahle Kammer sosort mit den bequem ausgestatteten Borderzimmern seines gestrengen Gebieters vertauscht und sich darin trot aller Geigensonaten der Welt wie im Paradiese gefühlt hätte, sagte er jest doch mit vieler Entrüstung:

"38 sich wirklich schrecklich, Herr Leitnant! Jumer Musick,

immerzu Music!"

"Ja, wahrhaftig, der Teufel hole die Fiedel und den alten Klapperkasten dazu!" tobte Karstedt, während Hatschi gefühlvoll grinste. "Wer wohnt denn da eigentlich über uns?"

Der Buriche zudte die Achseln.

"Ich werrden nachsehen und Herrn Leitnant Bericht machen!" sagte er und trollte sich, froh, aus dem Bereich des gereizten Herrn zu entkommen. Der Suttnersche Roman war für den Augenblick vergessen. Nach einer halben Stunde erschien der Bursche ziemlich eilig und dabei sehr geheimnisvoll, eine gelb gewordene Visitenkarte in der Hand, die an den vier Ecken kleine Durchlöcherungen und kreisrund: weiße Dasen auswies.

"Frau Abele Reißmann, Musitlehrerin," las der Leutnant erstaunt. "Will die Dame zu mir?" fragte er und knöpfte sich

cilig den offenen Uniformrock zu.

Hatschi schüttelte überlegen das intelligente Haupt mit den hochbogigen schwarzen Augenbrauen, die seinem Antlit den Ausstruck ewiger Berwunderung ausdrückten.

"Die von oben mit viele Musick!" erläuterte er.

"Aha! — Aber — Zu mir will sie nicht?" erkundigte sich Karstedt, noch immer im Zweisel über die Bedeutung der Karte. Blöglich jedoch durchzuckte ihn ein Gedanke der Erkenntnis.

"Mensch, wo hast du die Karte her?" fragte er, sich zum Ernst zwingend, obwohl ihm ein helles Lachen hinter den Lippen lag.

"Steckte sich oben an Thur von Wohnung, war sich aber so finster — und auch schlechte Schrift, serr schlechte Schrift! Hab' ich Karte leise abgemacht, damit Herr Leitnant sie kann selbst lesen."

"Hatschi, du bist ein ganzer Esel! Sofort hinauf und die Karte wieder angesteckt! Das ist ja ganz unglaublich, was du für Dummheiten begehst! Vorwärts, marsch!"

"Bu Befehl, Herr Leitnant!" sagte kleinlaut Ladislaus Rrzepansti und schob gefnickt von dannen. Blücklicherweise gelang es ihm, die Karte wieder zu befestigen, ohne daß jemand in der Wohnung etwas gemerkt hätte. Er war schlau genug, die dröhnenden Afforde des Finale abzuwarten, in denen seine Tast= geräusche an der oberen Thürfüllung wie Bogelflattern im Sturmgeheul untergingen. Dann aber hatte er sich schleunigst wieder abwärts begeben, an der Thur seines Leutnants vorüber in den Unterftock, wo er mit dem Dienstmädchen des dort etablierten Delikatessenhändlers in freundschaftliche Beziehungen zu treten fest entschlossen war. Die Musik hatte oben endlich aufgehört: aber die Gedanken für die Einleitung des friegswiffenschaftlichen Vortrags waren im Groll und Aerger erstickt worden, und da in der Dämmerung auch ein vaar Kameraden gekommen waren, die dem Arrestanten durch einen biederen Stat "um die Halben" Tröftung in seinem dufteren Schickfal bringen wollten, so hatte Botho, wie schon öfter, die dumme Blocksberggeschichte wieder auf den nächsten Tag verschoben.

Leider war aber auch heute da oben wieder der Teufel los. Am Bormittag erfreute ihn eine Anfänger-Klavierstunde mit ihren fortwährenden Entgleisungen und Wiederholungen, bei der eine unermüdlich zählende, etwas scharfe Stimme — wahrscheinlich die der Frau Abele Reißmann — hörbar wurde, und bald nach dem Mittagkrot hatte die Violin-Sonate mit Klaviersbegleitung wieder ihren Anfang genommen, die heute zwar viel

besser klappte, aber tropdem mit geradezu teuflischem Eifer immer von neuem durchgespielt wurde. Dabei widerte ihn der etwas süßlich gehaltene Andante-Sat, den er gestern schon "höllisch trübetimplia" gefunden hatte, beute geradezu an. Er erging sich denn auch in fürchterlichen Androhungen, in denen "Rattengift" und ähnliche angenehme Räschereien eine ziemliche Rolle svielten. Und Hatschi hörte mit regem Anteil zu, so oft ihn ein Auftrag in das Zimmer des Leutnants führte. Tropdem hatte er einen noch übleren Tag als gestern. Botho von Karftedt, der sonst gang gern ein Auge zudrückte, wenn er Satschi bei iraend einer Ungehörigkeit ertappte, fannte heute keine Gnade. Als der Bursche beim Austramen zurück erhaltenen Kleingeldes auch die Ueberreite einer Havanna aus der Westentasche mit zum Vorschein brachte, entlud sich ein geradezu unheimlich schweres Gewitter auf sein schuldiges Haupt. Denn die Amporte, von der das verräterische Band stammte, war nach der Ausicht des Leutnants aus seinem Weihnachtstisten entnommen und nicht, wie Satschi anfänglich behaupten wollte, im Cigarrengeschäft "an nächste Ede" erworben worden.

Hatschi hatte einen heillosen Grimm in seiner schwer gefränkten Seele gegen die Berderberin der guten Laune seines Leutnants. Sonst hatte ihn der gutmütige Offizier halb lachend an seinen langen Ohrläppchen gezogen und ihm für die Zukunst etwas mehr Ehrlichkeit anempsohlen, heute aber war es nahe daran gewesen, daß er in die Schwadron zurückgeschickt worden wäre! Nein Wunder, daß in seinem Herzen allerlei Rachepläne gegen "die da oben" austauchten.

Eine Stunde etwa mochte nach der bösen Entdeckung seiner Havannaliebhaberei vergangen sein, als ihn der Jufall, mit Jagdstinte und Pulverhorn des Leutnants beladen, nach dem Haussboden führte. Auf der obersten Treppenstuse am Korridor der Frau Abele Reißmann wurde soeben von einem weiblichen Wesen ein länglicher, blinkender Kasten niedergeset; gleich danach hörte er die Thür zur Wohnung der Musiksehrerin ausklinken und wieder einfallen. Als er der Sache näher trat, erkannte er, daß es ein Geigenkasten war. Jedenfalls wollte Frau Reißmann ausgehen, um auch wo anders den Leuten die Laune zu versderben, und hatte sich in der letzten Minute noch erinnert, daß

ihr irgend etwas sehle. Die Gelegenheit war günstig für den verschmitzten Burschen. Dhne sich lange zu besinnen, hatte er aus einer Seitenkapsel des Pulverhorns eine Anzahl Schrotzkörner genommen und stopste sie, behaglich grinsend, in das kleine Schlüsselloch des Geigenkastens. Darauf setze er seinen Weg nach oben fort mit dem angenehmen Gesühl im Herzen, eine nette kleine Niederträchtigkeit begangen zu haben, die ihm kein Mensch nachweisen konnte.

Aus der Thür der Musiklehrerin kam alsbald die Eigentümerin des so schnöde mißhandelten Geigenfutterales. Aber es war nicht Frau Abele Reißmann selbst, sondern ein junges, schlankes Mädchen, das sich mit sehr sympathisch klingender Stimme von der Lehrerin verabschiedete, um dann, mit dem Kasten an der Hand, die Treppe hinab zu steigen.

"Biel Glück denn heute abend, Fräulein Käthchen!" klang ihr das etwas fistelige Organ der Lehrerin noch nach. "Und

vergessen Sie ja nicht, die Paufen richtig zu gahlen!"

"Ach Gott, ich wollte, ich hätte es erst hinter mir!" seufzte Fräulein Käthchen aus offenbar recht schwerem Herzen heraus. "Passen Sie auf, ich blamiere mich!"

"Sie werden schon nicht! Rur hubsch Courage!"

"Na, vielen Dank für Ihre Mühe! Morgen werden Sie's ja hören, wie's gegangen ist! Abieu!"

Und damit sette sie ihren Weg auf der halbdunklen Treppe wieder fort.

Als sie aus dem Hause trat, blitzte just die Sonne durch den grauen Herbsthimmel und ein fröhlicher Strahl ließ kleine Goldfunken in ihren lichtblonden Stirnlöcken ausleuchten. Auch in dem sunkelnden Messingbeschlag ihres Geigenkastens spiegelten sich die Sonnenboten, so daß manches Menschenauge unwillkürlich zu der kleinen hübschen Geigensee hingezogen wurde. Und es lohnte sich, ihr in das süße Kindergesicht wit dem seinen Prositzu schauen, das so verträumt vor sich auf den Weg und in die Welt blickte, ganz mit den Gedanken an den Ersolg ihrer Kunst am kommenden Abend beschäftigt. Die kleine Falte an der Nasenwuzzel wars zwar einen deutlichen Schatten über die ursprüngliche klare Heiterkeit, die diesem Antlitz aufgeprägt war, aber sie erhöhte fast noch den Reiz und Zauber, der davon auss

ging. Auch um den feingeschnittenen Mund mit der schmalen Oberlippe lag's wie ein Sauch von Rummer, den die lange, burre Violin=Sonate mahrhaftig nicht verdiente. Botho von Kar= stedt ftand am Renter und ftarrte auf die Strafe, als fie mit ihrem Geigenkasten auftauchte. Und da es über ihm seit ein vaar Minuten still geworden war, kombinierte er gang richtig, daß dieses schlanke, anmutige Geschöpschen es gewesen sein muffe, das ihn vorhin so in Zorn gebracht hatte. Nun konnte er zwar ihr Gesicht nicht sehen, aber ihre feine Haltung und ihr schwebender Gang, der sie so reizend erscheinen ließ, ohne kokett zu be= rühren, veranügten ihn über die Maken und lieken das Barometer seiner Laune trot des noch immer arg umnebelten Brodengebietes auf "aut Better" fteigen. Benn's eine häkliche, alte Verson gewesen wäre, die da mit dem heimtückischen Kasten aus der Hausthur gekommen, oder einer von den sogenannten Runftjungern mit langen, strähnigen Haaren unter dem verbeulten Schlapphut, er hätte ficher noch ein vaar Extra-Rernausdrücke hinterher gesandt; aber so ein graziöses Mädel, das den Kopf jo schelmisch zu halten verstand und ein so nettes, bei aller Einfach= heit kleidsames Sutchen auf diesem Ropfe trug, entwaffnete ibn. Die Schönheit ift ein Baffepartout, das Einlaß gewährt fogar in die Herzen der Misanthropen! Und ein Misanthrop war Botho von Karstedt wahrhaftig nicht! Nur daß er ihr nicht nachsteigen konnte, um ihr einmal ins Antlit zu schauen und zu prüfen, ob es auch hielt, was der schlanke Wuchs und die gute Haltung zu versprechen schienen, mar sein Merger! Der alberne Bimmerarrest! Als ob er im stande wäre, seine Ansichten über Ehrenhandel auch nur im allergeringsten zu forrigieren!

Frau Abele Reißmann ließ ihm nicht lange Zeit, seinem Groll gegen den Vorgesetten nachzuhängen. Mit einem Fortissimo- Anschlag sette sie plöglich eine rasende Fingerübung ein, die über die ganze Alaviatur sauste und den Eindruck hervorrief, als ob jemand gewaltsam eine lange, lange Treppe hinunter befördert würde, ohne auch nur eine einzige Stufe zu versehlen.

"Fünsmalhunderttausend Teufel und kein Ende!" schrie er ingrimmig und rannte im Zimmer auf und ab. "Jetzt geht der Höllenspuk wahrhaftig schon wieder los!"

Der Bursche tam just mit einem Couvert herein, das er

dem Briefträger unten abgenommen hatte; es war eine Lotteriesandreisung, die der Leutnant wütend zerknüllte.

"Wenn ich bloß den alten Kaften vernageln könnte, daß ihn keine Menschenseele wieder auf bekäme!" stöhnte er. Hatschilächelte verschmitzt. Er dachte an seine Heldenthat, die er mit den Schrotkörnern vollführt hatte.

"Und du freust dich noch, Schurke?" wetterte ihn Karstedt au. "Ich werde dich —!"

"D, Ladislaus nix sich freuen über viele Aerger von Herrn Leitnant!" stotterte der Bursche erschrocken.

"Worüber fonft?"

Er zögerte, weil er nicht recht wußte, ob seine Unthat den verdienten Beifall finden würde. So ein Leutnant ist unsberechenbar. Was man in seinem Interesse auch beginnt, immer ist es falsch. Ladislaus hatte solche Ersabrungen öfter machen müssen.

"Nun. wird's bald?"

"Hab' ich mich nur gewundert, daß schon wieder Musick oben, wo doch Frau mit Geige eben fort!" erklärte er. "Wenn Klavier auch mitgenommen, wäre noch gutter gewesen!"

Und er grinfte aufs neue.

"Dämliche Joee!" murrte der Leutnant. "Aber schön wär's wahrhaftig! Denn das halt' ich, bei Gott, keine drei Tage mehr aus! Wenn morgen womöglich die Quietscherei auf der Geige wieder anfängt, werde ich verrückt! — Wozu bloß so 'n niedliches Mädel dergleichen Unfug treibt! Einfach wegenehmen müßte man ihr den öden Geigensarg, damit sie gar nicht in Versuchung käme, das alte Jammerholz wieder herauszuholen!"

Ladislaus konnte sich nicht halten vor innerem Bergnügen über seinen Meisterstreich.

"Lümmel, du haft irgend etwas ausgefreffen!" sagte der Leutnant mißtrauisch. "Sofort gesteh' es, oder — Bas ift's?"

"D, nichts, Herr Leitnant, rein gar nichts! Bloß lumpige paar Schrotkoner sind sich in Schloß gefallen, wie ich auf Boben gegangen!"

"In welches Schloß?"

"Bon schlimme Geigenkasten, was auf Treppe stand!" schmunzelte er.

"Nichtsnutziger Schurke! Also das Schloß hast du dem armen Mädel verdorben, daß sie nachher nicht aufschließen kann, wenn sie üben will? Das ist ja wieder mal eine edle Leistung! Kerl, ich bringe dich vors Kriegsgericht und lasse dich aufhängen! Wie kannst du dich untersteben und —?"

Ladislaus sah höchst kummervoll drein. Das hatte er wieder 'mal von seiner Fürsorglichkeit und Wahrheitsliebe. Vorssichtig zog er sich nach der Thür zurück, immer weiter fort von dem schnaubenden und verdächtig die Faust schüttelnden Gebieter, bis ihm der Klang der elektrischen Glocke willkommene Geslegenheit gab, schnell zu verschwinden.

Gleich danach steckte er den dicken Kopf wieder durch die

Thürspalte.

"Frau Reißmann, Mufikbame von oben!" meldete er mit

einer Gefte nach ber Zimmerbecke.

"Frau Reißmann?" fragte Karstedt erstaunt und bemerkte jetzt erst, daß die Gewitteretude oben verrauscht war. "Führe sie herein! Und bleib' in der Nähe, damit wir deine Dummsheit gleich an den Tag bringen, ehe ein Spektakel daraus wird!"

Eine ältliche Dame trat über die Schwelle und grüßte in gemessener Höslichkeit. Der Leutnant rückte ihr sofort ein Fauteuil zurecht und bat sie chevaleresk, Plat zu nehmen.

"Was verschafft mir die Ehre, gnädige Frau?" fragte er, nachdem sie zögernd den ihr gebotenen Sit eingenommen hatte.

"Ich — möchte — wir sind nämlich Hausgenossen, Herr Leutnant, und Sie haben leider das Unglück, unter mir zu wohnen! — Mein Beruf als Musiklehrerin bedingt es, daß ab und zu oben bei mir gespielt wird! Es ist für mich auch kein (Benuß. Aber man muß doch leben —"

"Ich bitte freundlichst, verehrte Frau Reißmann —" sagte Botho sehr rot und verlegen. "Selbstverständlich haben Sie das Recht, in Ihrer Wohnung üben zu lassen. Ich denke gar nicht daran, Sie etwa —"

"Nein doch! Aber ich möchte auch nicht allzu lästig fallen! Wenn ich meine Stunden vielleicht in die Zeit verlegen könnte, in der Sie nicht daheim sind —"

"Sehr liebenswürdig von Ihnen! Ich glaube, das läßt sich machen; denn ich bin jehr viel nicht daheim" — lachte er.

"Wirklich?" fragte sie überrascht. "Ich hatte eigentlich den Eindruck, als ob ich Sie bisher zu jeder Tageszeit gestört hätte! — Man hört nämlich manchmal, wenn Sie sich den Grimm über die edle Musika von der Seele reden!"

"Ja, augenblicklich bin ich allerdings an das Zimmer gefesselt!" erklärte er auflachend. "Aber das geht vorüber!"

"D, Sie sind frank? Dann werde ich selbstverständlich —"

"Ich bin nicht krank, Verehrteste. Ober seh' ich so aus? — Vinnen heute und drei Tagen ist alles wieder all right! Dann verschwinde ich früh um Sechs und komme erst nach Tisch wieder. Wenn Sie mir zwischen Drei und Vier einen kleinen Mittagsschlummer gönnen wollen und ab und zu abends meine Arbeiten berücksichtigen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar —"

"Aber selbstverständlich, Herr Leutnant. Ich bin froh, daß wir uns so leicht verständigt haben und ich nicht etwa ausziehen

muß —"

"Ich bitte Sie! Davon konnte doch keine Rede sein! Eher

wär' ich gezogen — "

"Dann wär' ich erst recht an der Reihe gewesen. Der Hauswirt hatte es mir angedroht! — Uebrigens ist es nicht alle Tage so schlimm wie gestern und heute, wo ich ein paar Schülervorträge für kleine Familienseste einstudieren mußte. Es kommt nun eine ganze Reihe ruhigerer Tage!" Sie erhob sich.

"Besten Dank für Ihr freundliches Entgegenkommen!" sagte

fie. "Und Verzeihung, daß ich gewagt habe —"

"D bitte! — Aber wenn Sie nicht allzu große Eile hätten — Mein Bursche nämlich, der Schwerenöter — eben hat er mir's gestanden, und wenn Sie nicht zu mir gesommen wären, hätte ich Ihnen in der nächsten Viertelstunde einen Besuch machen müssen —"

"Wo Sie mich freilich nicht zu Hause getroffen hätten. Ich muß nämlich gleich nach der Lindenstraße, wo ich ein paar Lieder begleiten soll. Wie ich sehe, ist es gleich Sechs. Da habe ich

gar keine Zeit mehr zu verlieren —"

"Ja, aber die Geschichte von meinem Burschen mussen Sie doch schnell noch anhören. Er hat da eine ganz unerhörte Unsverschämtheit begangen, an der ich durch meine Jorntiraden gegen die etwas reichliche Musik dieser Tage leider mitschuldig bin.

Weiß der Himmel, wie's gekommen ist: er findet da vorhin einen

herrenlosen Beigenkaften auf der Treppe --

"Ah, das wird der von Käthe Georgi gewesen sein, die die Noten vergessen hatte und darum noch 'mal umkehren mußte! Nun, was hat er damit gethan? Doch nicht das Instrument herausgenommen oder beschädigt?"

"Gott sei Dank nein, so ein Bandale ist er denn doch nicht gewesen. Aber Schrotkörner hat er ins Schlüsselloch gestopft, so

daß zweifellos das Schloß ruiniert ift!"

"D weh! Da wird sie schön in Verlegenheit sein, wenn sie spielen soll! Aber das läßt sich vielleicht noch ordnen! Herrsgott, wenn ich Zeit hätte! Aber Sie selbst könnten vielleicht —"

"Ich — bin ans Zimmer gebunden!"

"Ja, aber wenn Sie boch nicht frank find?"

"Es giebt militärische Einrichtungen, die — hm — na —"

"Ach so!" sagte sie lächelnd; denn ein leises Verständnis der häuslichen Lebensweise des Herrn Leutnant war ihr aufsgegangen. "Ja dann!"

"Es ift mir fehr fatal!"

"Das glaub' ich! Bei dem schönen Wetter!"

"Ach nein, das meine ich ja nicht! Aber daß Fräulein

Käthe Georgi nun —"

"Ja freilich, noch dazu, wo sie vor einem Berliner Musitprofessor spielen soll, der ihr ein Stipendium an der Berliner Hochschule verschaffen könnte!"

"Donner und Doria, das ist ja eine schöne Naht! Da muß

etwas geschehen. Wo wohnt Fräulein Georgi?"

"Ziemlich weit draußen: Platanenweg achtzehn, Billa Rofenau, bei ihrer Tante, der Frau von Rofenau!"

"Ich werde den Attentäter selber hinausjagen! — Hatschi!" rief er laut ins Vorzimmer. Und Ladislaus erschien. Sein Leichenbittergesicht reizte auch die Musiksehrerin zum Lachen.

"Paß auf, was du zu thun hast, Taugenichts! Du scherft dich marsch, marsch zum nächsten Schlosser, sagst ihm, er solle mitkommen, ein Schloß zu öffnen, steigst mit ihm in eine Droschke und fährst, so schnell der Gaul will, nach Platanenweg achtzehn, Villa Rosenau, zu Fräulein Georgi, deren Geigenkasten du durch deine Schrotkörner verdorben hast. Du sagst dort, ich schickte

dich nebst dem Schlosser! Das llebrige wird in dem Briefe stehen, den ich jetzt schreibe! Berstanden?"

"Serr wohl — Zu Befehl, Herr Leitnant!"

"Richt wahr, auf diese Weise wird es sich machen lassen?" "Ich glaube auch, Herr Leutnant! Aber ich muß jetzt eilen. Leben Sie wohl!"

"Ergebenster Diener, meine verehrte Hausgenossin. Wenn Sie gestatten, erkundige ich mich demnächst, ob Fräulein Georgi sehr erbittert gewesen ist! — Wann kommt sie denn wieder zu Ihnen?"

"Nebermorgen von Vier bis Fünf!" sagte Frau Reißmann lächelnd und empfahl sich, worauf sich der Leutnant in den Stuhl vor seinem Schreibtisch warf und auf eine elegante Briefstarte eine kurze Aufklärungsepistel schrieb. Damit mußte der Missetzukater lostraben.

Aber Ladislaus Arzepansfi hatte wirklich 'mal wieder Pech an diesem schrecklichen Tage. Zunächst konnte er keines Schlossers habhaft werden, da es Sonnabend war und man schon Feiersabend gemacht hatte. Endlich, als er einen erwischt hatte, der sich bereit erklärte, mitzukommen, nutzte er lange nach einer Droschke suchen, und als sie endlich darin saßen, hatte er glücklich Platanenweg mit Plantagenstraße verwechselt und ließ den Aufscher nach der letzteren, Ar. 18, sahren, wo natürlich keine Villa Rosenau zu sinden war. Der Schlosser sing an zu sluchen, als man Haus bei Haus abgesucht hatte, ohne an die richtige Adresse zu gelangen, und schweren Herzens mußte Ladislaus einwilligen, noch einmal heimzusahren und nachzufragen.

Es war mittlerweise dunkel geworden. Die Uhr zeigte auf ein Viertel nach Acht, als er kleinsaut bei seinem Leutnant einstrat, der Schlosser hinter ibm.

"Na, alles beforgt? — Ah, der Meister, der uns geholfen hat! Was habe ich zu bezahlen für die Geschichte?" erkundigte sich Karstedt.

"Borläufig waren wir noch gar nicht da!" antwortete etwas mürrisch der Handwerker.

"Noch nicht da? Ja, zum Teufel —"

"In der ganzen Plantagenstraße ist keine Villa Rosenau — überhaupt keine Villa! Wir haben alles abgeklappert!"

"Plantagenstraße?" suhr der Leutnant auf. "Eseleien und tein Ende! Platanenweg achtzehn ist es doch!"

"Der Bursche hat gesagt Plantagenstraße!"

"Herr du meine Güte! Und nun geht es auf Neun! — Sofort meine Stiefel und den dunklen Rock! Ich fahre selber! — Wir reden nachher noch miteinander!"

Und in fliegender Gile machte er sich sertig, stieg mit dem Schlosser in die noch unten haltende Droschke und jagte durch die Stadt nach dem Platanenweg hinaus.

"Frau von Rosenau zu sprechen?" fragte er ben Diener,

der auf sein Läuten verwundert öffnete.

"Die Herrschaften sind vor einer halben Stunde ins Konzert gefahren?"

"D weh! Wo findet das Konzert statt?"

"Im Logensaal in der Zähringer Straße. Der Herr Proseffor, der heute abend hier war, dirigiert dort eines seiner selbstgemachten Musikstücke!"

"Aha! — Und Fräulein Georgi ist natürlich auch mit?"

"Nein. Fräulein Georgi war es nicht wohl."

"Kann ich sie noch sprechen?"

"Ich werde fragen!"

Käthe Georgi saß mit leicht verweinten Augen, aber gar nicht absonderlich betrübt, im Musikzimmer und knabberte Cakes.

"Botho von Karstedt?" las sie verwundert die ihr präsenstierte Bisitenkarte. "Und um diese Zeit? Haben Sie nicht gesagt, daß Tante nicht zu sprechen ist?"

"Gewiß, gnädiges Fräulein. Aber der Herr . . . "

"Es ift gut. Führen Sie ihn hier herein!"

Eine Minute darauf trat Botho über die Schwelle. Das Herz schlug ihm wie toll, als er dieses liebliche Antlitz sah, das viel seiner und reizender war, als er es sich nachmittags vorgestellt. Aber auch die geröteten Lider entgingen ihm nicht. Sie hatte sicher Berdruß gehabt seines schlimmen Burschen wegen.

"Mein gnädiges Fräulein, verzeihen Sie meinen Ueberfall!" begann er lächelnd. "Ich weiß nicht, ob Sie schon entdeckt

haben, daß Ihr Biolinkasten sich nicht öffnen läßt . . . "

"Allerdings!" entgegnete fie erftaunt. "Aber woher wiffen Sie benn . . . "

"Das ist eine eigentümliche Geschichte!" suhr er fort und erzählte ihr in kurzen Zügen den Hergang und auch, weshalb er so spät erst zur Hilfe gekommen.

Sie lachte vergnügt auf, als fie ben Zusammenhang erfuhr.

"Das ist wirklich luftig!" sagte sie. "Tante hatte nämlich mich selbst im Verdacht, weil ich mich die ganzen Tage schon davor gefürchtet habe. So werde ich nach dieser Richtung hin wenigstens gerechtfertigt dastehen! — Aber wollen Sie nicht Plat nehmen, Herr von Karstedt?"

"Ich habe den Schlosser draußen. Wenn Sie gestatten ..."
"Um Gottes Willen! Schnell schicken Sie ihn fort; sonst
muß ich doch noch ..."

"So war es Ihnen wohl gar nicht unangenehm, daß mein Bursche . . . ?"

"Wenn Sie es Tante nicht wieder sagen wollen: es hat mich unbändig gefreut, daß der Kasten nicht aufging. Denn dieser strenge Herr Prosessor mit seinen finsteren Augen sah noch viel schlimmer aus, als ich es mir gedacht hatte — und bei den Liedern, die Fräulein von Wahen sang — und wirklich sehr schön sang — fuhr er sich sortwährend mit der Hand durch die sangen Haare, als ob er sie sich Stück sür Stück ausreißen wollte!"

"Fräulein von Mayen? Die Tochter unseres Majors?" Käthe Georgie nickte.

"Sie kommen nachher alle wieder. Sobald das Konzert aus ist! Sie bleiben doch hier und erzählen Tante, wie das mit meinem Kasten zugegangen ist, nicht? Nur den Schlosserschieden Sie fort, damit nicht doch noch ein Malheur passiert!" sagte sie schelmisch.

"Leider muß ich mich selbst auch verbannen, gnädiges Fräulein, denn mein Herr Major" — er zwirbelte verlegen seinen Schnurrbart — "darf mich hier nicht finden. Ich darf von Rechtswegen mein Zimmer nicht verlassen . . . "

"Ah, Stubenarrest?" lachte fie.

"Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen!"

"D, ich bin ein Soldatenfind. Mein Bater war Hauptmann in Strafburg im Esjaß!"

"Und dann fürchten Sie sich vor so einem alten Musikonkel?"
"Alt ist er noch gar nicht!" lachte sie. "Alber kritisch wie ein kommandierender General. Und ich spiele wirklich sehr mittelmößig! Wenn Tante bessere Ohren hätte . . ."

"Ja, warum spielen Sie benn überhaupt?"

Sie sah ihn prüfend an und ein bitterer Zug legte sich um ihren Mund.

"Ich soll Musiklehrerin werden! Und dazu genügt heute Klavier allein nicht mehr!" sagte sie langsam. "Ach Gott, ich wollte, das dumme Schloß ginge überhaupt nicht wieder auf!"

Der tiefe Seufzer, mit dem das suße Geschöpf diesen ehrslichen Wunsch begleitete, ging ihm wunderlich zu Herzen. Er wiegte bedauernd das Haupt und bemerkte dann, um darüber fortzukommen:

"Was für eine Piece spielten Sie eigentlich heute nachmittag,

wenn man fragen barf?"

"Eine Violin-Sonate von eben diesem Herrn Professor. Aber glauben Sie nur nicht, daß das meine Wahl gewesen ist! Denn erstens hasse ich alles, was wie Bestechung aussehen könnte, und zweitens sinde ich sie abscheulich. Dieses Andante ist so verlogen sentimental, wie nur etwas sein kann. Nach meinem Geschmack wenigstens!"

"Nach meinem auch!" bestätigte er. "Es freut mich riesig,

uns fo einer Meinung zu miffen."

"Ja, es ist sonderbar, wo wir uns doch gar nicht einmal tennen! Aber wollen Sie wirklich schon fort?"

"Seien Sie unbesorgt; ich werde die dumme Geschichte nicht

wieder aufrühren heute abend, und morgen . . . "

"Morgen sind Majors ja nicht da. Morgen dürfen Sie Bahrheit sagen!" rief er und zog ihre Hand an seine Lippen. "Leben Sie wohl, gnädiges Fräulein und ... auf Wiedersehn!... Ich habe die Ehre!"

Mit einer Berbeugung wollte er hinaus; aber ängftlich faßte sie plöglich nach feinem Arm und flüsterte:

"Ich glaube, da kommt der Wagen zurück."

"Das Konzert kann doch noch nicht zu Ende sein?" sragte er erstaunt.

"Man wollte nur den ersten Teil hören, worin der Herr Prosessor... Hören Sie, sie sind es wirklich! Der Herr Major spricht... Schnell, kommen Sie durch das Speisezimmer; von dort können Sie in die Küche und den hinteren Ausgang benutzen!"

Haftig zog sie ihn durch eine der Flügelthüren, um ihn in Sicherheit zu bringen. Aber der Zusall hatte es gefügt, daß die Heinschen zunächst in das Speisezimmer eintraten, als auch Karstedt darin auftauchte, weil die Aelteste des Wajors im Konzert ihr Armband vermißt hatte und der Meinung war, es im Speisezimmer abgestreift zu haben.

So trafen sie in dem glücklicherweise nur spärlich erleuchteten Raume zusammen.

Der Leutnant machte ein sehr langes Gesicht, als er so plöglich seinem Borgesetzten gegenüber stand, und wollte eben ansangen, eine lange Auseinandersetzung zu beginnen, als Frauslein Käthe in unwilligem Tone sagte:

"Aber so kommen Sie doch, Meister! Wenn Sie das Schloß heute nicht öffnen können, so schadet das ja nicht; aber eine Rede brauchen Sie darum wirklich nicht zu halten!" Damit schob sie ihn ziemlich energisch durch das Zimmer und die Thür nach den Küchenräumen zu. — "Ich hatte zum Schlosser geschickt," fügte sie alsdann aufklärend für die anderen bei, "damit er den Kasten öffnen sollte, aber es ist so nicht möglich. Das Schloß ist mit Schrotkörnern verstopft..."

"Mit Schrotkörnern?" fragte der Major verwundert. "Das ist ja aber putig! — Uebrigens sah dieser Schlosser riesig nobel aus! Im ersten Moment dacht' ich wirklich, es wäre . . . "

"Er wollte auch ausgehn, der gute Meister!" stotterte sie 311. Haus-Bibl. II, Band IV.

und lächelte frampshaft, während der Major ihr scharf in die Augen sah. —

Dann ging sie hinaus und schickte den noch wartenden

Schloffer fort. — —

Ladislaus Arzepanski war sehr verwundert, als er seinen Herrn in bester Laune heimkehren sah. Er hatte sich auf ein Gewitter erster Ordnung gesaßt gemacht und es gab nicht ein-mal mehr ein Wetterleuchten an diesem merkwürdigen Abend. Seine meteorologischen Kenntnisse kamen arg ins Wanken.

Seit jenem Abend brachte es der Rufall, der fich bekannt= lich mit verliebten Leuten sehr gern verbindet, mit sich, daß Botho von Karstedt dem hübschen Fräulein Georgi öfter begegnete. So lange der Stubenarrest noch währte, hatte er die Bekannt= schaft mit Frau Adele Reißmann benutzt, seiner Retterin danken zu können und ihr einmal in die nußbraunen Augen zu blicken; nachher wußte er es einzurichten, daß er auf dem Beimwege ein Stud mit ihr zusammen ging. Und immer lichter ging sein Berg dabei in Rlammen auf. Sie war anfangs etwas verlegen; aber bald hatte sie das Gefühl des Unbehagens überwunden. näher sie ihn kennen lernte, desto mehr wuchs auch ihre Achtung und Schätzung. Und fie plauberten auf biefen furzen Streden von Musik und Theater und tausend anderen Dingen, von ihrer langfam gewachsenen Reigung jedoch teine Silbe. noch nicht ganz bewußt, wie unentbehrlich sie ihm schon geworden. Sie dachte nicht daran, daß aus dieser wunderlichen Bekanntschaft ihres Lebens Blück und Wonne hervorspriegen konne. Dazu war fie viel zu bescheiden.

Eines Tages erwartete er sie vergeblich, und sehr verdrießlich darüber ging er schließlich ins Kasino. Ob er sie verpaßt hatte? Ober ob sie krank war? Jedenfalls wollte er das nächste Mal früher auf dem Posten sein. Aber auch am folgenden Stundentage blieb sie aus. Da richtete er es ein, daß ihm Frau Reißmann begegnete, und ganz nebenbei und doch voll innerer Erregung fragte er nach ihrer Geigenschülerin.

"Die ist mit ihrer Tante nach Berlin gefahren! Professor Markau, der damals hier war, hat sie eingeladen!"

<sup>&</sup>quot;So?" murmelte er fehr langgezogen.

"Es kann vielleicht ihr Glück sein! Frau von Rosenau machte ein paar Andeutungen, die mir zu denken geben. Der Prosessor ist nämlich Witwer und Fräulein Georgi soll einen großen Eindruck auf ihn gemacht haben!"

"Sie scherzen hoffentlich!" sagte er heiser und fühlte dabei, wie ihm die Lippen zuckten und das Blut aus dem Antlitz wich.

"Weshalb? Es wäre doch herrlich für sie!"

"Für mich?" fragte er verwirrt.

"Ach gehn Sie, Sie Spaßvogel!" lachte sie und ließ ihn

stehn, nachdem fie ihm die Sand gegeben.

Wie geistesabwesend stieg er zu seiner Wohnung hinauf und siel in seinen Sessel. Da lag noch immer auf dem Schreibtisch der unvollendete Vortrag "über die strategische Bedeutung des Harzes", der in drei Tagen endgültig sertig sein sollte. Er dachte nicht daran, auch nur einen Finger darum zu rühren. Vor seinen Augen tanzte ein slimmerndes Weer von Verlobungszingen, und wie aus einem Nebel tauchte dahinter das höhnisch lächelnde Gesicht des Prosessons Wartau aus; wenigstens glaubte er, daß dieser langhaarige Kopf mit den sinsteren Augen es sein müsse, den er an jenem denkwürdigen Abend flüchtig gesehen hatte. Wenn sie ihn erhörte und einwilligte, seine Frau zu werden? Der Gedante bohrte sich wie glüßende Nadeln in sein Gehirn! Aber that sie nicht recht daran als armes Mädchen? Hatte er selbst denn je ein Wort fallen lassen, wie lieb er sie habe? Ach, er hatte es ja selbst erst jetzt erkannt!

Und an Urlaub war nicht zu denken, daß er ihr hätte nache eilen können, um noch im letzten Augenblick ihr bindendes Wort zu verhindern! Er mußte warten und sich dem Schickfal überlassen. Wenn sie ihn nur halb so heiß liebte wie er sie, konnte sie einem Dritten nicht ohne weiteres "Ja" sagen!

Drei Tage verlebte er in diesem elenden Zustande. Un seiner Arbeit stoppelte er ohne Segen herum; im Dienste machte er ein Versehen über das andere und seinen Burschen behandelte er mit einer Sanstmut, die dem guten Polen, der immer irgend etwas auf dem Kerbholz hatte, geradezu unheimlich vorkam.

Endlich, am dritten Tage, tauchte sie auf mit dem Geigenstaften. Ein wenig blaß und angegriffen, aber heiter und freundslich wie immer.

"Sie waren in Berlin, Fräulein Georgi?" fragte er haftig, nachdem sie ihren Gruß ausgetauscht. "Warum haben Sie mir vorher denn kein Sterbenswort davon gesagt?"

"Es kam ganz plötlich!" erklärte sie. "Tante hatte mir von dem Briefe vorher nichts verraten!"

"Und — darf man — gratulieren?"

Das Blut schoß ihr ins Gesicht.

"Wie kommen Sie darauf?" fragte sie betreten und senkte die Augen.

"Hat dieser Projessor nicht um Sie angehalten? Gestehn Sie's nur! Ich weiß alles!" rief er so laut, daß ein paar Menschen sich erstaunt nach dem Baar umsahen.

Sie nicte nur, ohne ein Wort verlauten zu laffen.

"Nun, und Ste, Fräulein Käthe?" inquirierte er, fast brobend.

"Ich konnte nicht anders!"

"Allo doch!"

"Er hat mir sehr leid gethan," suhr sie fort, "aber lieber einsam alt werden, als mit jemand, den man so ganz und gar nicht leiden "mag!"

"Käthe!" schrie er jubelnd. "Du hast Nein gesagt?"

Da überfiel sie ein Zittern, und eine ganze Sonne von Glück strahlte ihr aus den Augen, als er fortsuhr:

"Dann frage ich dich, Käthe, ob du mein Weib werden willst! Ja oder nein? Aber auf der Stelle!"

"Ad, Herr von Karstedt," flüsterte sie, "ich — ich — bin arm wie eine Kirchenmauß!"

"Und machst mich doch so reich, wenn du nur Ja sagst?" rief er glückberauscht. "Ich habe genug für uns beide!"

"Dann mit tausend Frenden!" hauchte sie verschämt. Und cs war ein Glück, daß sie die Hausthür erreicht hatten. Denn der glutentsachte Herr Leutnant Botho von Karstedt wäre viel-leicht im stande gewesen, auf offener Straße eine verliebte Dummsheit zu begehen und sie zu küssen.

"Run aber laß mich endlich!" bat sie, sich nach den süßen Berlobungssiegeln von ihm losreißend. "Ich müßte längst oben

fein in der Stunde!"

"Noch ein Wort davon," lachte er, "und ich schreie nach Schrotförnern! — Der elende Kaften ist von heute ab seierlichst pensioniert!"

Am Abend dieses köstlichen Tages hielt der Leutnant wirtslich seinen Bortrag "über die strategische Bedeutung des Harzes". Er hatte die letzten Stunden mit einem wahren Feuereiser zu seiner endgültigen Vollendung verwendet. Tropdem zeichnete er sich durch eine geradezu sabelhafte Knappheit aus.

"Nach der vielen Zeit, die Ihnen zur Berfügung stand, ein bischen kurz, lieber Herr Leutnant!" kritissierte der Major lächelnd. Und seine Stimme zum Flüstern herabdämpfend, fügte er hinzu: "Kein Wunder freilich, wenn man ein Nebengeschäft als Schlossermeister treibt!"

"D, Herr Major, Sie haben . . .?"

"Nichts habe ich! Aber es existiert hier ein Schlossermeister, der sich mit Ihren Visitenkarten einführt! Wenn er mir nochs mals begegnen sollte, werde ich . . . "

"Sie sind sehr nachsichtig, Herr Major! Aber wenn Sic

wüßten —" stotterte Botho.

"Ich weiß alles und gratuliere von Herzen!" lachte der Major und setzte nun laut und für die ganze Corona verständelich hinzu: "Sie dürsen unserem Karstedt Glück wünschen, meine Herren Kameraden! Er ist Bräutigam, und zwar unter ganz romantischen Umständen geworden! — Lassen Sie nur nicht locker, dann hält er uns noch einen zweiten Bortrag "über die strategische Bedeutung der Geigenkästen"! Aber dazu brauchen wir Stoff, damit wir am Schlusse auf sein ebenso schönes wie gescheites Fräulein Braut anstoßen können!"





#### Krankheiten als Heilmittel.

Von Dr. Curt Rudolf Kreuschner.

(Nachdruck verboten.)



s ist im Selbsterhaltungstriebe der menschlichen Natur begründet, daß man kein Mittel unversucht läßt, von dem man auch nur die entsernteste Hoffnung hegt, daß es einen bestehenden Krankheitszustand beseitigen

könnte. So leichtsinnig sich auch die meisten gegenüber jenen ersten Anfängen schwerer Krankheiten verhalten, welche das Allgemeinbefinden in nicht besonders hohem Grade stören und deswegen oft nur für ein norübergehendes Unwohlsein gehalten werden, so gern sind sie doch bereit, alle Schätze (und Fragwürdigkeiten) der Apotheke einzunehmen, sobald sich ein lästiges oder gar das Leben gefährdendes Leiden bemerkbar macht.

Aus diesem Grunde ist es sehr leicht verständlich, daß man irgendwo und irgendwann fast jedes irdische Ding schon als Heilmittel gebraucht hat, und es hieße eine Geschichte der menschlichen Frrtümer schreiben, wollte man von den bald närrischen, bald grotesken, bald aber auch unsäglich widerwärtigen Dingen reden, die schon als Medikamente gegolten haben.

Im nachstehenden soll von einem der dunkelsten, aber auch fesselndsten Gebiete der Heilmittelkunde die Rede sein, nämlich

von der Möglichkeit, eine im Körper hausende Krankheit, der man schwer beikommen kann, durch eine andere, absichtlich eingepflanzte Krankheit zu vertreiben, die man beherrichen kann. Die dabei zu Grunde liegende Idee erinnert zwar stark an ben Teufel, ben man durch Beelzebub vertreibt; die am Schlusse biefer Zeilen versuchte physiologische Erklärung bes anscheinend fo zwedwidrigen Borgehens wird aber den Nachweis liefern, daß in demfelben ein nicht so kleines Korn Wahrheit enthalten und daß beffen Bilege geeignet ift, zu wichtigen Aufschluffen über die Natur der Krankheiten selbst zu führen, hinsichtlich beren wir trot der wertvollen Ergebnisse der Batterienkunde noch immer fehr im Dunkeln tappen.

Es ist schon von vornherein naheliegend, daß eine Krantheit, welche im Körper zu einer bereits vorhandenen hinzutritt, die erstere in gewissem Grade beeinflussen wird. Dieser Ginfluß kann unter Umständen ein recht ungünstiger sein und daburch, daß er die letten Widerstandstrafte des Organismus aufzehrt, zu einem jähen Ende führen. Go fann eine langfam vorwärts schreitende Lungenentzundung durch eine schwere Erfältung oder durch eine ungewöhnlich große Anstrengung, bei welcher die Bakterien durch die erhöhte Bergthätigkeit über die ganzen Lungen bin ausgefät werden, in die gefürchtete Form der Miliartuberfulose übergeben, die binnen wenigen Wochen das Leben vernichtet, oder es fann ein Bergleidender durch thphose Infektion hingerafft werden. Um bekanntesten aber find in diefer Sinficht jene traurigen Falle von Divhtherie, bei welchen das Behringsche Heilserum versagt, weil neben oder gleichzeitig mit der Infektion durch Diphtheriekokken eine zweite mit Eiterbazillen stattgefunden bat.

Diesen Fällen, deren Behandlung für den Arzt überaus schwierig ist, weil sich die Symptome beider Krankheiten in oft faum zu enträtselnder Weise miteinander verwickeln, stehen jedoch andere gegenüber, bei welchen entweder die eine Krantheit die andere gänzlich ausschließt, so daß lettere überhaupt nicht Boden fassen kann, oder wo eine zweite zwar mit allen ihren charafteristischen Erscheinungen auftritt, aber als Antagonist ber ersteren wirkt, so daß sich schließlich beide aufheben und der Leidende sich auch von der ersteren befreit sieht, deren Heilung vielleicht durch lange Jahre vergeblich versucht worden ist.

So ift es vieltausendfach beobachtet worden. dan Leute. die an einem Beraklappenfehler leiden, felten, ja fast niemals an Lungentuberkulose erkranken. Diese Beobachtung läßt aber feinen sicheren Schluß zu und man muß auf den Ginwand gefant fein, wiefo festgestellt werden konnte, daß der Betreffende. falls seine Bergklappen in Ordnung gewesen waren, vermutlich ein Opfer der Lungenschwindsucht geworden mare? Im Ginzelfall ift natürlich auch fein scharfer Beweis möglich: eine bundige Antwort geben aber die Statistiken der Todesfälle in denienigen stauberzeugenden Berufsarten, in welchen die Tuberkulose in ber Hälfte bis zu fünf Sechstel aller Todesfälle die zu einem frühzeitigen Ende führende Rrantheit ift, und die Sektionsbefunde von Tuberfulofen und Bergleidenden, wo nur in aans ausnahmsweifen Fällen beide Krankheiten nebeneinander gefunden werden, sowie die gerade in diesen beiden Bunkten aus naheliegenden Gründen besonders sorgfältig geführten Unterfuchungen, welche auf Beranlaffung von Berficherungsanftalten an denjenigen vorgenommen werden, welche einen Lebensversicherungsvertrag eingehen wollen.

Ebenso erfreuen sich Arbeiter bei Kalköfen — vielleicht wegen der dort herrschenden großen Site, die einen Schutwall gegen gewisse Krankheitskeime bildet, einer relativen Festigkeit

gegen verschiedene fieberhafte Krankheiten.

Während aber an diesen eigentümlichen Verhältnissen meistens achtlos vorübergegangen wird, erregen Heilungen eingewurzelter Leiden, welche im Verlause einer anderen hinzutretenden Erkrankung verschwinden, natürlich meistens großes Aufsehen. Hierher gehört die unter dem Namen Lupus bekannte Tuberkulose der Haut, welche auf der Gesichtsoberstäche der von ihr Befallenen entsetzliche Verheerungen anrichtet, und deren glatte Ausheilung, wenn die als Rose, Rotlauf oder Ernstipelas bekannte Insektionskrankheit hinzutrat, schon oft beobachtet worden ist. Ebenso verschwinden langwierige Rehlfopstatarche oft ganz plößlich, wenn der Leidende von einem Anfalle von Gicht oder von Rheumatismus heimgesucht wird, und wenn man den Vorgang am Krankenbette beobachtet, kann

man sich schwer des Eindruckes erwehren, als ob mit den Aussscheidungen, welche die letztere Krankheit begleiten, auch andere schädliche Stoffwechselprodukte entsernt worden seien, welche die erstere verursacht hatten. Schon häusig hat man junge Mädchen, die an schwerer Bleichsucht litten, durch ein heftiges Scharlachsieber auch von der ersteren, mit allen erdenklichen Mitteln vergeblich bekämpsten Krankheit vollständig genesen sehen. Keuchhusten schwand während des Ueberstehens einer Maserninfektion mit überraschender Schnelligkeit und selbst Lungenschwindsucht zeigte erhebliche Besserungen nach Verlauf eines interkurrierenden Scharlachsiebers.

Ebenso auffällig ist es, daß schwere, slechtenartige Erstrankungen der Haut während eines Eiterungsprozesses an irgend einem anderen Teile des Körpers ausheilten, und ein seinerzeit in vielen Fachblättern besprochener Fall, bei welchem eine ausgebreitete Schuppenslechte verschwand, als an dem erstrankten Individuum die Operation eines Brustkrebses vorgenommen wurde, steht keinesfalls vereinzelt. Zuweilen bringt auch eine schwere Verletzung einen anderen Krankheitszustand zum Stillstehen, und es ist, um nur ein ganz besonders in die Augen fallendes Beispiel anzusühren, beobachtet worden, daß eine von chronischem Gelenkrheumatismus schlimmster Art besallene Person, die sich auf die Straße gewagt hatte und übersahren worden war, von ersterer Krankheit völlig gesundete, als ihr wegen der erlittenen Verletzung beide Beine amputiert werden mußten.

Die Spezialisten für Augen- und Kehlkopfkrankheiten gehen bei hartnäckigen Katarrhen dieser Organe übrigens schon lange in ähnlicher Beise vor, indem sie künstlich einen akuten Katarrh erzeugen, bei welchem die alten Karben des chronischen aufs neue in entzündlichen Zustand geraten und bei vorsichtig über-wachter Heilung sich teilweise oder gänzlich auslösen und verschwinden. Man hat sogar eine der gefährlichsten Augenkrankscheiten, das Trachom, welches unter dem übrigens meist irrtümlich gebrauchten Kamen "Aegyptische Augenentzündung" bekannt ist, heilen sehen, wenn das äußerst giftige Sekret der Blennorrhöe der Neugeborenen oder der Gonorrhöe auf die erkrankten Schleimhäute geriet, und ein steirischer Arzt aus dem Ansang des 19, Jahr-

hunderts hat die Behandlung des Trachoms auf diesem mehr als tollkühnen Wege in einem weitläusigen Buche ernsthaft empsohlen und zu begründen gesucht. Die Augenheilkunde und Larhngologie bedienen sich übrigens heute zu diesem Zwecke ganz ungefährlicher Mittel, welche im Effekt dasselbe leisten. Man pinselt eine chronisch erkrankte Kehlkopsschleimhaut mit Jodzskerin oder bringt auf die katarrhalische Bindehaut der Augenstder eine dünne Lösung von Jodtrichsorid und erzeugt damit einen akuten Katarrh, den man jederzeit leicht beherrschen kann. Die wunderdare Heilwirkung, welche Jod bei innerlicher wie äußerlicher Anwendung auf viele chronische Leiden ausübt, scheint übrigens vorzugsweise auf dem Umstande zu beruhen, daß Jod künstlich eine Entzündung hervorruft, bei welcher die Ablagerungen und Narbenbildungen von veralteten Krankheitszuständen aufgelöst und mit weggeschwemmt werden.

Wenn bei nervösen Krankheitszuständen, namentlich bei der irrtümlicherweise so oft als Neurasthenie gedeuteten männlichen Hysterie, häusig ein Leidenssymptom schwindet, sobald ein anderes auftritt, so gehört dies kaum hierher, weil es sich eben nur um verschiedene, wechselnde Erscheinungssormen des gleichen Grundleidens handelt. Wohl aber fällt es unter unser Thema, wenn sich nach irgend einer schweren Körperverletzung eine dis dahin bestandene Neurasthenie auffällig bessert.

Ueberhaupt äußert sich der heilende Einfluß neu hinzutretender Krantheiten auf alte am häufigsten auf dem Gebiete der Nerventrantheiten, und hier wieder besonders bei der Epilepsie. Oftmals sind die Ursachen derselben sehr einfach in gewissen anatomischen Beränderungen des Gehirns und seiner Hüllen zu suchen, z. B. in dem Berwachsen derselben miteinander, wodurch bei wechselnder Stärke des Blutumlaufes wichtige Leitungsbahnen in der Gehirnsubstanz gereizt oder gezerrt werden; in anderen Fällen drückt ein nach einer Kopfverletzung zurückgebliebener Knochensplitter auf die Gehirnsubstanz oder es drücken Geschwülste und Narben auf große Nervenstämme und rusen die Anfälle auf reslektorischem Wege hervor, so daß eine Heilung auf operativem Wege durch Beseitigung des Knochensplitters oder Entfernung der Geschwulst möglich ist.

In der Mehrzahl der Fälle beruht aber die Spilepfie auf

einer ungeheuern, häufig ererbten Reisbarkeit in dem Mechanismus des Zentralnervensustems, von welcher wir bei unseren noch höchst mangelhaften Kenntnissen von der feineren Anatomie und Physiologie desfelben nur annehmen können, daß der in den anfallsfreien Zwischenräumen tadellos funktionierende Mechanismus des Gehirns, also vor allem die Rindenbezirke, Leitungsbahnen und untergeordneten Zentren ichon in Unordnung geraten, wenn irgend eine Unregelmäßigkeit im Stoff-Schreck, eine heftige Erregung, wie Born, mechsel, ein Merger und dergleichen, oder eine Anhäufung von Ermüdungssubstanzen und anderen Abfallsprodutten des Lebensprozesses, Blutleere oder elleberfülle an einer beftimmten Stelle des Gehirns auf die mitrostopisch feinen Bellen und Faserelemente des Gehirns wirken und das prompte Ineinandergreifen des ungeheuer komplizierten Apparates stören. Evilevsien dieser Art heilen nun häufig beim Gintritt einer schweren, nicht nervosen Ertrantung. Besonderes Aufsehen hat ein vor wenigen Wochen von einem Wiener Art veröffentlichter Fall erregt, wo ein erblich ftark belastetes Mädchen, welches seit seinem 16. Lebensjahre an epileptischen Anfällen litt, die bis zu ihrem 23. Lebensjahre sich bis zu fünfzehn bis zwanzig Anfällen an jedem Tage steigerten und die Kranke ganglich herunterbrachten. durch eine beiderseitige Lungenentzundung die Epilepfie ganglich verlor, die in dem feither verfloffenen Zeitraume von gehn Sahren auch nicht in einem einzigen Anfalle wiedergekehrt ift. Nicht minder sensationell ist die Geschichte einer Frau, welche im 8. Lebensiahre infolge eines großen Schrecks an Beitstang erfrankte, welcher nach ihrer Verheiratung der Epilepfie Blat machte, die ihrerseits wieder ebenfalls durch eine vor zehn Jahren überstandene Lungenentzündung zum Berschwinden gebracht wurde, während bei einem gleichfalls epileptischen Knaben ein Scharlachfieber die Befreiung von den Leiden brachte.

Daß bei vielen epileptischen jungen Damen die Berheiratung mit nachfolgendem Wochenbett die Befreiung von der Epilepsie bringt, ist seit langem bekannt, und durch das Beispiel einer Prinzessin aus kaiserlichem Hause, die nach der Berheiratung mit einem nahen Verwandten völlig gesundete, wieder in Erinnerung der Mitwelt gebracht worden. Man barf hierbei nicht einwenden, daß das Wochenbett ja ein normaler physiologischer Borgang sei; benn so sicher dies auch wahr ift, so bringt derselbe im weiblichen, namentlich im bisher jungfräulichen Körper Erschütterungen und Umwälzungen bervor. welche sich an Bedeutung recht wohl mit dem Ueberstehen einer ichweren Rrantheit messen können.

Wenn wir noch hinzufügen, daß ein berühmter Wiener Binchiatrifer vor wenigen Jahren die Wahrnehmung machte, bak fogar einige frifche Falle von Beiftestrantheit beilten, als die betreffenden Versonen von einem Rotlauf befallen wurden. und daß ein englischer Arzt solche Heilungen auch durch dirette Einspritungen des Rotlaufgiftes herbeigeführt hat, so ist die Rasuistit dieses Gegenstandes ziemlich zu Ende geführt, und wir können nunmehr zu einer Erklarung diefer feltfamen Borgange im franken Korper übergeben.

Die alte Medizin, welche von Batterienkunde nichts wußte. nahm an, daß die Rrantheiten nichts anderes feien, als die Folgeerscheinungen der Unwesenheit schlechter Safte im Körper, welche der Krankheit, die man fast mit einem lebenden Wesen verglich. Nahrung und Boden zur Entwicklung boten. nun zwei Rrantheiten in einem und demfelben Körper hauften, dann glaubte man, daß dieselben, wenn fie fehr verschiedener Natur feien, fich den Boden streitig machten und gewissermaßen einen Kampf gegeneinander führten, wobei sie sich unter Umständen gegenseitig erschöpften und vernichteten zu Bunften des dadurch auf einmal von ihnen beiden befreiten Körvers.

Das waren nun natürlich nur philosophische Spekulationen, worin die Naturwissenschaften früher zu ihrem eignen Nachteil ganz Unglaubliches geleistet haben. Beute definiert man Rrantheit als Leben unter anormalen Bedingungen und will von Rrantheitsdämonen nichts mehr wiffen. Während aber zu ben Beiten, da die Bakterienfurcht ihre größten Orgien feierte, man in dem giftigen Kleinlebewesen die alleinige Ursache der Krantheit sah, hat man sich bald überzeugt, daß der pathogene Spaltpilg nur ein Glied in der Rette der gur Erfrantung führenden Umstände ift. Der Chemismus der Körpersäfte muß ein derartiger sein, daß er gur Bermehrung die vorteilhaftesten Bedingungen findet. Sind diese porhanden, d. h. ift, wie man sich modern ausdrückt, die Disposition da, so sett das Eindringen einer bestimmten Bakterienart den eigentlichen Krankheitsprozeß in Bewegung, bis entweder das Leben des Körpers vernichtet ist oder die in demselben schlummernden Schutztoffe zur Entsernung der krankhaften Säfte und der einsgedrungenen Spaltpilze geführt haben und damit Heilung zu stande gekommen ist, worauf ein bis dahin kränkelnder Organismus, wie häusig beobachtet werden kann, sich einer ganz besonders auffälligen Periode des Wohlbesindens erfreut, die wieder eine Anhäufung schädlicher Stoffwechselprodukte im Körver stattsindet.

Wir nähern uns hiermit wieder ftark der Unschauungsweise der Alten, und der Bergleich des Krankheitsprozesses mit einem Rampfe ber Schutstoffe des Körpers oder Alexine gegen die Batteriengifte ist mehr als eine rhetorische Flostel. weiß ferner, daß die schleichenden, auf eine lange Zeitdauer fich erstreckenden und unmerklich den Körver zerstörenden Krantheiten zum großen Teil nur auf eine Körverstelle beschränkt find. von wo sie etappenweise fortschreiten, während die akuten ganzen Organismus Infektionskrankheiten den erareifen. dafür aber auch fämtliche Schukporrichtungen desfelben Man fann also erstere Krantheiten auf einmal aufrütteln. mit einer Schlacht veraleichen, bei welcher die nur in kleinen Truppen ins Feld geschickten Schuttruppen des Körpers nacheinander von dem übermächtigen Feinde, der Krantheit, geichlagen werden, mahrend im letteren Falle eine allgemeine Mobilifierung im Körper erfolgt, fo daß das Rraftaufgebot des letteren mit den zu zweit eingedrungenen Rrankbeitserregern auch die der früheren Rrantheit aus dem Felde schlägt.

Natürlich läuft der ganze Vorgang in letter Linie auf eine chemische Bindung der Batteriengiste durch die orgasnischen Säste des Körpers hinaus, wobei unschädliche Zerfallsprodukte entstehen, welche auf den normalen Wegen oder in Form von Ausschlägen auf der Außenhaut oder Katarrhen auf den Schleimhäuten ausgeschieden werden. Es ist aber auch sehr wohl denkbar, daß das Gift der später hinzu tretenden akuten Krankheit sich im chemischen Gegensate zu demjenigen der älteren, chronischen, besindet — eine Giaenschaft, die ja

auch verschiedenen neueren als Medikament benutten chemischen

Praparaten, 3. B. dem Duotal, gufommt.

Natürlich find die Methoden zur Krankenheilung durch Rrantheit noch nicht erforscht; fie heben fich erft in den gröbsten Umriffen heraus, fo etwa, wie der auf hoher Warte stehende Beschauer einer von wallenden Rebeln bedeckten Gegend, wenn lettere lichter werden, auf dem von Wolkendunft eingehüllten Gefilden die großen Stragen als hellere Linien auf dunklem Grunde zu erkennen beginnt. Ihre Anwendungen am Rrankenbette find daber vorläufig in den meisten Fällen noch als ein faum zu rechtfertigender Bersuch zu bezeichnen, der zu denjenigen gehört, derentwegen im vergangenen Sahre fich der öffentlichen Meinung eine nicht unberechtigte Erregung und Entrüftung bemächtigte. Es hat hier viemehr des Tiererperiment voranzugehen. Tropdem fann aber ichon jest mit Sicherheit porausgesagt werden, daß aus diesem Ausbau der Organfaftund Blutserumtheravie fich eine wertvolle Bereicherung unferes Rüftzeuges im Rampfe mit den Rrantheiten ergeben wird.





١

#### 用llerlei.



Dan Tied ber Behnsucht. (Bu unserer Kunstbeilage nach bem Gemälbe von B. Zidendraht.)

Möcht' ein Lieb dem Liebsten singen, Daß er tief ins Herz mir sieht; Doch es will mir nicht gelingen, Alles in mir stockt und flieht.

Ob ich nur das Wort verfehle? Ob zu ihm gleich alles flieht? Aber meine ganze Seele Fft ein einzig Sehnsuchtslied.

Was die Monarchen zu Weihnachten schenken. König Eduard VII. von England hat seit seiner Beirat seiner Gemahlin stets zu Weihnachten ein bestimmtes Geschenk gemacht, nämlich ein Kästchen mit zwölf Flaschen Lavendelmaffer, ihrem Lieblingsparfum. Dazu kommt ein zierliches Schmuckftiick, eine Garnitur kostbarer Belze oder etwas Der König und die Königin beschenfen ihre Kinder stets gemeinsam, und diese wiederum thun sich zu einem schönen Geschenk für ihre Eltern zusammen. Es sind gewöhnlich nüpliche Geschenke, wie z. B. vor drei Jahren ein Flügel, den die Prinzessin Maud von ihren Eltern erhielt. Regelmäßig geht jedes Jahr von Bindfor nach Potsdam ein Eberkopf, ein Plumpudding und Gewürzspeise. Dafür sendet der deutsche Raifer einen Eberkopf und ben Damen feine neuesten Bilber, unterzeichnet und gerahmt, während König Eduard ein ähnliches Geschent seinen guten Bekannten in der Heimat giebt. Der freigebigste Herrscher in Bezug auf Beihnachtsgeschenke ift zweifellos der Zar. Jedes Jahr kommt ein königlicher Stor nach Bindfor. Auch das bescheidenste Mitglied seines Haushalts erhält ein schönes Geschent in Form einer Diamant-Krawattennadel ober etwas Aehnliches. Sein Geschent für die Barin ist stets ein Gegenstand forgfältiger Ueberlegung. Gin Jahr sind es Schmudsachen, dann Bücher uhw., während die Kinder Raschwerk und Spielzeug, das besonders in Paris bestellt wird, erhalten. Außerdem verschenkt der Zar 5000 Kisten seinster Cigarren, die zu dem Zweck von einem Havannahaus angefertigt werden, und auch Eduard VII. hat immer davon erhalten. Königin Wilhelmina, die fehr geschickt mit der Nadel ist, zieht es vor, ihren Berwandten zu Beihnachten Sand= arbeiten zu schenken, und Königin Viktoria erhielt jedes Jahr eine solche Gabe von ihr. Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin sendet jedes Sahr zu Beihnachten eine große Banfeleberpaftete nach Windfor, der König von Griechenland eine Rijte Wein; letterer erhält als Gegengabe einen Plumpudding und einige Bande der neuesten englischen Roman= litteratur, die er leidenschaftlich gern lieft. Auch Tiere werden von den

Berrichern gern zu Beihnachten verschenkt. Gin Rudel Biriche ift feine ungewöhnliche Gabe des Baren für feine Minister, der König von Spanien ichentte seiner Mutter vor zwei Jahren einen weißen Auerochs, und das lette Weihnachtsgeschenk König Humberts für die Königin Margherita war ein prächtiger Neufundländer. Der Sultan schenkt zur Weihnachtszeit allen seinen europäischen Freunden eine aroke und brächtia verzierte Kiste mit den schönsten Süßigkeiten. Diese werden von des Sultans eigenem Buderbader in Konftantinopel zubereitet, und in jede Rifte wird ein besonderes, für den Empfänger geeignetes Geschenk gelegt. Ronig Ostars Geschenke für feine Freunde find immer febr forgfältig ausgemählt und jede Weihnachtsgabe ist von einem reizend geschriebenen Brief und einigen passenden Bersen begleitet. Ginmal schickte der Konig von Schweden dem Herzog von Cambridge eine prachtige Basensamm= lung und einige feltene Poterien. Bu biefem Geschent schrieb er auch einige Berse, die aber "etwas tief" waren. Nun ift der Herzog von Cambridge ficherlich felbst tein Dichter, auch würdigt er die Boefie nicht Alls er später an König Ostar schrieb und ihm für sein schönes Weichent dantte, fagte er: "Ich werde ftets Ihr ichones Beibnachtsgeschenk würdigen. Ich muß jedoch ganz aufrichtig sein, ich verstehe Ihre Poesse wirklich nicht. Ich kann aus den Gefäßen trinken, aber die Berfe nicht genießen." Der König der Belgier sendet seinen Berwandten und Freunden zu Weihnachten gewöhnlich fehr nütliche Geschenke, sehr häufig kostbare und prächtige Bruffeler Teppiche. Bor einigen Jahren erhielt auch Eduard VII., damals noch Bring von Wales, vom König Leopold einen kostbaren Teppich, der jest in einem traulichen Zimmer in Sandringham liegt.

Phänomenales Gedächtnis. "Am 22. Dezember 1669 lag ich, während es rings um mich völlig dunkel war, im Bett und konnte nicht einschlafen. Um mich zu zerstreuen, machte ich mir bas Bergnugen, die Quadratwurzel von 3000 . . . (folgen 36 Rullen) auszuziehen. Ich fand als Resultat 177 205 . . . (folgen 15 Zahlen). Dann konnte ich Um nächsten Morgen fiel mir die Wurzel plöplich endlich einschlafen. wieder ein, ich habe sie aufgeschrieben und dann nachgerechnet, ob sie richtig war. Sie stimmte genau." So brildte sich in einem Briefe an einen Freund der englische Mathematiker Ballis aus. Edward S. Holden zitiert diefen Brief im Laufe einer Studie über "phanomenale Gedächtnisse". Phanomenale Gedächtnisse sind oft erblich. Da ift zum Beijpiel die Familie Bibder. Georg Bidder, der im Jahre 1806 als Sohn eines Steinschneiders geboren wurde und im Jahre 1878 als Direktor einer Gijenbahngesellschaft und fehr reicher Mann ftarb, verarbeitete wenige Stunden vor feinem Tode im Ropfe geradezu grauen= erregende Multiplifationen: fünfzehn Riffern im Multiplifand und ebensoviel im Multiplikator. Als er zehn Jahre alt war, brauchte er weniger als zwei Minuten, um die Binfen zu finden, die 4444 Guineen, welche zu 41/2 Prozent pro Jahr angelegt werden, in 4444 Tagen Einer seiner Brüder war ein fast ebenso hervorragender Mathematiker; ein anderer war ein Baftor, der das Alte und das Neue Testament vollständig auswendig wußte und in seinen Citaten aus der Bibel sich niemals hinsichtlich der Zahlen von Buch und Bers täuschte. Sein Sohn und seine Enkelkinder (auch die weiblichen) sind "Bliszrechner". Professor Asa Gray soll die ganze botanische Romenklatur auswendig wissen, und Prosessor Theodor Gill ist auf dem Gebiete der Romenklatur der Fische eine ebensolche Größe. Soward S. Holden bemerkt jedoch, daß das alles eigentlich nicht so phänomenal ist, wie man glauben könnte. Viele Brahmanen wissen die 10000 Verse des Rig-Veda auswendig. Genso beherrschen zahlreiche Muselmanen den ganzen Koran und zahlreiche Chinesen sämtliche Bücher von Consucius und Mencius. Die polynesischen Häuptlinge sagen sortwährend ihre Genealogie her, die gewöhnlich so sanztlinge sagen sortwährend ihre Genealogie her, die gewöhnlich so sanztlinge sagen sortwährend ihre Genzelogie her, die gewöhnlich so sanztlinge sage braucht, um sie vollständig "herunterzuleiern" (!).

Aus der Geschickste des Schlittschuhs. Der Schlittschuh, ben wir heute verwenden, ist noch ziemlich jungen Datums. In Form und Material hat sich dies winterliche Besörderungsmittel aber wesentslich verändert. Namentsich fällt das unbequeme Anschnallen der Riemen heute ganz oder zum großen Teil weg. Die älteren langen Façons,



Lisschuhe.

die Holländer und sogenannten Eichelschuhe, deren Obergestell aus Holz war und die dem Läuser einen langen Schnabel vorausschicken, werden nur noch in einzelnen Gegenden auf Seen und Kanälen von den ländelichen Bewohnern gebraucht, während der Großstädter sie nicht mehr kennt.

Der Borläuser des Schlittschuß war der sogenannte Eisschuh. Er wurde ganz primitiv aus Knochen hergestellt. Man nahm gewöhnlich Pserdes oder Kinderknochen, glättete ihren untern Teil, durchbohrte sie an beiden Enden und zog Riemen durch die Löcher. Auf diese Weise beselftste man die Schuhe an den Füßen. Alls Stüße während des Lauses bediente man sich eines spigen, manneshohen Stades. Oft spaltete man die Knochenröhre der Länge nach, um eine besser lach oben sehre den Füßen den Füßen der Seite nach oben sehre. Die ältesten Eisschuhe, die man sand, stammen aus der späteren Eisenzeit. Auch aus alten Schriften kennt man sie. So wird in einer alten nordischen Chronik aus dem zwölften Jahrhundert die Kunst des

Eisschuhlaufes gepriesen. Der aus Knochen hergestellte Eisschuh hat sich dann Jahrhunderte hindurch in Norddeutschland, Holland, England, Standinavien, Rufland und jo weiter gehalten, bis er allmählich

vom Schlittichuh abgelöft murbe.

Gine eigentümliche Urt des Gisichuhes fam früher in Bommern vor. Er bestand aus dem Unterfiefer eines Schafes. der mittelft Riemen an einer Holzplatte befestigt Dies mar ge= murbe. wissermaken der lleber= gang zu bem fpateren Schlittschub.

**Wahricheinlich** man erft zu Ende des vierzehnten Jahrhun= derts angefangen, eifen= beschlagene Schlittichube Doch werden die Gifen Daneben standen aber boch



Leute auf Einschuhen.

neben den alten Eisschuhen zu gebrauchen. ficher fehr breit und flach gewesen fein. die eingefetteten aus Knochen verfertigten Eisschuhe in böchstem Ansehn. So be= richtet der nordische Berjaffer Olaus Magnus, daß zu feiner Zeit, im Anfang des fechzehnten Jahrhunderts, Wettläufe auf Gisschuhen stattgefunden haben, deren Gewinner mit Bramien aus filbernen

Löffeln, tupfernen Gefäßen, Schwertern, ja sogar jungen Pferden belohnt wurden. 🐠

Erft um das Jahr 1600 herum erhielt der Schlittschuh die Form, die wir heute noch kennen. Man war durch den Gebrauch der Schlittschuhe mit flachen Gifenbeschlägen zu der Ueberzeugung ge= langt, daß die Schlittschuhe desto schneller gleiten, je schmäler ihre Gifen find, und hatte zugleich den Vorteil erkannt, den sie dadurch bieten, daß sie ins Eis ein= ichneiden. Gleichzeitig damit, daß man das Eisen schmäler machte, vermehrte man die Länge durch einen langen, nach oben gebogenen Schnabel. Bom Kunft= laufen wußte man damals offenbar noch



Ein Schlittschuhläufer aus bem 17. Jahrhundert.

nichts. Der einzige Zweck war, in fürzester Zeit möglichst lange Streden zurückzulegen.

Aus dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts haben wir ein Gemälde des Franzosen N. Lancret (1690—1743), das eine elegante Dame darstellt, der ein Kavalier die Schlittschuhe anschnallt. Auch hier sinden wir die alte klopige Form und den langen Schnadel. Erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts erreichten die Schlittsschuhe die Vollkommenheit, die wir im Halfarthp und den vielen andern Typen wiederfinden.

Sicher ist, daß der Schlittschuh seine eigentliche Heimat an den Küsten der Nords und Ostsee hat. Außer bei uns war er in Standinavien ein beliebtes Sportwerkzeug, und in Holland mit seinen vielen Kanälen hat er zur Binterszeit als Berkehrsmittel stets eine hervorragende Kolle gespielt. Bon hier auß hat er seinen Siegeszug über die ganze Welt — nach dem sernen Westen und dem äußersten Osten — gehalten. Ja selbst am chinesischen Kaiserhof hat der Schlittschuh Einlaß gesunden.

Die Hasen bei Auftbach. Die Schlacht bei Roßbach am 5. November 1757, in der Preugens großer König Friedrich die an Zahl bedeutend überlegenen Franzosen nach nur einundeinhalbstündigem Kampse in die Flucht schlug, begann mit einem seltsamen Auftritt. Alls die Frangofen unter dem Donner ihres Geschützes anrudten, wurden alle in der Gegend befindlichen Sasen aus ihrem Lager aufgeschreckt. Sie liefen ängstlich zwischen beiben heeren von einem Gebusch zum andern, und endlich suchten sie durch eine der beiden Linien durch zulaufen, aber bei der gänzlichen Unmöglichkeit schlugen sie vor= und ruchwarts die possierlichsten Burzelbaume. Als gerade eine der ersten französischen Kanonentugeln einen Hasen zerschmetterte, machte ein preußischer Soldat zu seinen Kameraden die Bemerkung: "Seht, die Schlacht wird gewiß gut gehen, die Franzosen schießen sich untereinander tot." Als dann die von den Frangosen vorher so fehr verspottete "Bachtparade von Potsdam" den Angehörigen der "großen Nation", wie sie selbst sich nannten, gehörig heimgeleuchtet hatte und man beim Begraben der Toten auf dem von den Franzosen verlassenen Schlacht= felde auch tote und verwundete Hafen in Menge fand, sagten die Land= leute: "Run wird's doch bald wieder besser bei uns werden, denn die braven Preußen befreiten uns nicht nur von den Franzosen, sondern auch von den Hasen, die sonst unsere Kohlköpse auffraken!"

Wie die Männer unter den Paniosfel kamen. Bor Zeiten lebte nach einer alten Sage ein gewaltiger Rittersmann, welcher Polyphem mit der eisernen Stirn genannt ward. Nie war er im Kampse überwunden worden und hatte nie das Knie gebeugt, weder vor Heiligen noch vor Menschen. Der Kapst und der Kaiser hatten damals eine lange Fehde gesührt, und als sie Frieden geschlossen, wurden große Feste und Turniere gegeben, zu welchen die berühmtesten Ritter eingesaden wurden. Bei diesen Ritterspielen war besohlen, daß die Kämpser entweder des Kaisers oder des Kapstes Farben tragen sollten; aber Polyphem schwur, daß er nie die Kennzeichen der Knechtzichaft tragen wolle. Da sprach der Bischos: "Beseitige das rote Kreuzschaft tragen wolle.

band an beinem Helm, oder ich spreche den Bannfluch der Kirche über bich aus!" - "Ich trope dem Bannftrahle!" antwortete Volnphem. — Und der Ranzler sagte: "Hefte die schwarzgeränderte goldene Schleife an beinen Belm, ober ich thue bich in die Reichsacht!" - Aber ber Ritter antwortete: "Ich fürchte Reinen im Reiche!" Run tam seine junge Gemahlin herbei und bat ihn inständigst, entweder das eine ober das andere Kennzeichen zu tragen, ihretwegen, aber er gab zur Ant= wort: "Rie!" — Da brach fie in einen Strom von Thränen aus und sagte: "Soweit ist es also gekommen, daß du mich nicht mehr liebst!" Aber Frau Beatrix war bezaubernd schön, und der Ritter hatte sie noch nie weinen seben; er ward heftig bewegt und schwur, daß er fie mehr als sein Leben liebe, das wolle er im Kampfe gegen zwölf Ritter mit blanken Waffen beweisen. Die schöne Frau wollte jedoch nichts davon hören, sondern schluchzte: "Wehe mir Unglückseligen! Wenn du nur noch einen Funten von Liebe zu mir haft, bann beweise es da= durch, daß du eines der Zeichen an beinen Belm hefteft!" und damit lief sie hinein in ihr Bettzimmer und schlug die Thur hinter sich zu. Da stand Bolyphem eine Weile schweigend und starrte auf die ver= schlossene Thure. In demselben Augenblide schmetterten die Trombeten zum Kampfe; da fah er am Boden den kleinen goldgestickten Schuh, welchen Beatrix in der Gile verloren hatte, er hob ihn auf, befestigte ihn an seinem helm und eilte in die Schranten. hier hielten die Ritter des Raifers an der einen Seite und die der Rirche an der anderen, und der Herold fragte ihn: "Stellft du dich unter das Szepter oder unter den Krummstab?". — "Unter den Pantoffel!" rief Polyphem, und nun begann ein Ritterspiel, desgleichen man noch nie gesehen. Er hob zweiundzwanzig Ritter aus dem Sattel, und fünf mußten vom Blate getragen werden. Als der Kampf beendigt war, reichte die Schwester des Raifers ihm den Preis, aber indem fie ihm die goldgewirkte Scharpe über die Schulter band, flufterte fie ihm ins Ohr: "Ritter Polyphem, es ift fein Mensch auf ber ganzen Welt, ber Guch überwinden könnte, aber -- unter dem Bantoffel fteht Ihr doch!" was die Fürstin raunte, sagte das ganze Land laut, und es zeigte sich bald, daß unter dem Bantoffel mehr Belden standen, als unter dem Szepter und Krummstabe zusammen. Seit dieser Zeit war es bekannt, daß ein Pantoffelregiment existiert, aber wie viele Bataillone von Chemännern es zähle, darüber ist man noch nicht recht einig geworden.

Die Pichtigkeit irdischer Berühmtheit wird treffend illustriert durch ein Abenteuer, das der Sängerin Abelina Patti vor kurzem in England passiert ist. Sie besand sich in einer kleinen Ortsichaft in Yorkspire und hörte, daß zu einem wohlthätigen Zwecke ein Fest veranstaltet werden sollte. Die berühmte Sängerin bot ihre Mitswirkung an und sang mit ihrer noch immer hinreißenden und klangsvollen Stimme drei Lieder, sür die man in Paris oder in London die Pläge mit Gold bezahlt hätte. Nach dem Vortrage kam der Bürgersmeister, um ihr zu danken, und sagte seierlich: "Sie haben ganz schön gesungen, Fräulein. Sie haben uns sast vergessen lassen, daß der bes

rühmte harry hod, ber ber "clou" bes Abends hatte fein follen. im letten Augenblide abjagen mußte." Wer war nun jener berühmte harry hod? Gin Zauberfünftler, der Nähnadeln verschlang und mit glühendem Gifen jonglierte. Die Patti war natürlich ganz gefnickt, als fie diefes "Kompliment" vernahm, fie, die geglaubt hatte, ihr anspruchsloses Publikum bis zu dem Gipfel der reinen, erhabenen Runft erhoben zu haben. Ein französisches Blatt erinnert nun daran, daß eine abnliche Geschichte einmal bem großen Berliog paffierte. Albends war der geniale Komponist der "Damnation de Faust" nach einem - Migerfolge eines feiner Berte von guten Freunden in ein im Bois de Boulogne gelegenes Restaurant geführt worden. suchte ihn dort auf alle mögliche Beise zu tröften und zu zerftreuen. Nach dem Deffert feste sich der Komponist, der wieder etwas aufgeheitert war, ans Rlavier und fpielte mit hinreißendem Feuer feinen berrlichen "Sylphentanz". Plöglich öffnete fich die Thure und auf der Schwelle erichien ein braver Burgersmann im Bratenrock, eine Blume im Knopfloch, und sagte, mährend er sich den Schweiß vom Besicht wischte: "Sie, Klavierspieler, mas Sie ba spielen, ist ia febr hübsch . . . Aber können Sie nicht etwas langsamer spielen? Wir da drin können nämlich sonst nicht Takt halten beim Tanzen!" Der arme Berlioz ftürzte sich auf den Mann und wollte ihn erdrosseln, aber der andere hatte fich noch zur rechten Zeit zurudgezogen. Diftral, der hervorragende provencalische Dichter, benahm sich in einem ähnlichen Falle viel klüger und philosophischer, als Berliog. Er fuhr durch einen fleinen Ort in der Brovence, wo feine Berehrer ihm zu Ehren ein Festessen veranstalteten. Man bat ibn, einige seiner schönen Gedichte vorzutragen, und Mistral, der sich unter lauter Getreuen zu befinden glaubte, erklärte sich gern dazu bereit. Der Dichter von Mireille hatte nun eine fehr melodiofe Stimme, und das veranlagte ein Weib aus dem Bolte zu dem flaffischen Ausspruch: "Das ift ja alles fehr hubsch, aber mit der Stimme, die Sie haben, konnten Sie uns lieber etwas vorsingen!" Der Herr des Hauses, in welchem das Effen stattfand, war tief entrüftet, aber Mistral beruhigte ihn und sagte mit köstlicher Gemütlichkeit zu der Frau: "Sie haben recht, ich will lieber singen . . . " Und er begann thatfächlich, Bolkslieder zu fingen.

Das Kilchvaradies der Mark. Ueber die Fischerei im Spreewalde bringt die "Allg. Hicherei-Zeitung" aus der Feder des Lehrers Zeese aus Lübbenau einen Aussah, der sür alle Freunde dieser berühmtesten märklichen Landschaft eine interessante Lektüre sein wird. Neben dem Ackerdau ist der Fischsang sür die Bewohner des Spreeswaldes die älteste Nahrungs= und Erwerbsquelle gewesen. Die älteste Erwähnung von Lübbenau bezeichnet diesen Ort als ein Häussend von Fischerhütten, die von den Kriegern des Markgrafen Gero während dessen zuschauses gegen die Benden (940—965) bei Verfolgung eines Bären auf einem freien Plaze mitten im Balde entdeckt wurden. Daß die Fischerei auch noch in den solgenden Jahrhunderten unter den Beschäftigungen der Spreewälder einen hohen Rang eingenommen hat,

geht aus der Thatsache hervor, daß die im Jahre 1300 zur Stadt erhobene Ortschaft Lübbenau von ihren damaligen Besitzern, den Herren Aleburg, Borfahren der jegigen Gulenburgs, in einem Teil des Bappens einen Fisch als Abzeichen erhielt, wo er denn auch bis auf den heutigen Tag verblieben ift. Allerdings mußten die zahlreichen Wasserläufe des Spreemaldes wie in feiner anderen Gegend der Mark dem Gedeihen der Fische Borschub leisten und zu deren Fang Gelegenheit bieten. Besonders die seitlichen Arme und Gräben mit ihrer langsamen Strömung und reichen Durchwachsung mit Wasservislanzen boten den Rischen nicht nur reichliche Nahrung, sondern auch vorzüglich geschütte Plate zur Forthflanzung. In der That war der Fischreichtum der spreewäldischen Gewässer früher geradezu sabelhaft. Karpfen von 24 Pfund Gewicht, Aale von Armeslänge und Armesdice follen gar nicht zu den Seltenheiten gehört haben, ftarte Bechte jagten in Mengen in den Baffern, und Krebse wimmelten zu Millionen darin herum. Noch jest zeigt sich zuweilen Außerordentliches an Fischen im Spreemalde, denn im vorigen Jahre wurde einer Fischotter bei Lübbenau ein Karpfen von 30 Kfund abgenommen. Da fich früher alle Bewohner des Spreewaldes mit der Fischerei abgaben und es zu einer vorzüglichen Geschicklichkeit in ihrer Ausübung brachten, bildete sich im Laufe der Jahr= hunderte dort eine Fischereigerechtigkeit heraus, die sich jedoch nur an bestimmte Wirtschaften knüpfte, während später angesiedelte Besiter nur durch Lacht die Erlaubnis zum Fischen in bestimmten Bezirken erwerben tonnten: doch find die überlieferten Borfchriften für die einzelnen Ortschaften verschieden. Die Herausbildung der Brivilegien ift leider ein hauptgrund zum Rudgang des Fijchreichtums im Spreewalde geworden, in ähnlicher Beije wie die unvernünftige Ausnutung der Holzgerecht= same an der Bernichtung der prachtvollen Balber mit gieriger Robeit gearbeitet hat. Da gar teine Schonzeit beobachtet wurde und da die Spreemalder sogar nach gesetlicher Einführung der Schonzeit vom 1. Marz bis 1. Mai die Erlaubnis zum Fischfang für die zweite Balfte jeder Woche erhielten, fo verminderte fich die Brut von Jahr zu Jahr. Die Technik des Fischsangs dürfte in wenigen Gegenden Deutschlands eine derartige Ausbildung erfahren haben, wie im Spreemalde, aber dabei werden wiederum viele Apparate benutt, die nur dazu da sind, recht viele Fische zu fangen. Um interessantesten ift das Fischtauchen, bei dem die Fischer selbst unter Wasser geben und die Fische aus ihren Schlupfwinkeln herausholen. Die Taucher muffen oft mehrere Minuten unter Baffer bleiben, die Fische mit ficherem Griff paden und dann in den Rahn heraufbringen. Einige Fischer wurden durch ihre Runft= fertigkeit in dieser Art des Fangs geradezu berühmt, indem fie fehr lange unter Baffer zu bleiben und bis zu füuf Fische auf einmal heraufzuholen vermochten. Die dauernde Raubfischerei, der schädliche Einfluß der Abwäffer aus den Tuchfabriken in den Städten oberhalb des Spreewaldes, sowie im besonderen die 1881 dort ausgebrochene Rrebspest hat der Fischerei im Spreemalde den größten Schaden gethan, jo daß an Ort und Stelle die Nachfrage nach Fischen nicht mehr gedeckt werden kann und die sonntäglichen Fischmärkte in Lübbenau nur

noch ein schwacher Abglanz ihrer früheren Bedeutung sind. Jest haben sich die Besitzer endlich sür die Beobachtung einer Schonzeit erklärt, und wenn diese wirklich eingehalten wird, könnte vielleicht noch etwas von dem Fischparadies des Spreewaldes gerettet werden.

Steingeld. Die merkvürdigsten Gegenstände müssen auf unserm Erdball dazu herhalten, als Wertmesser und Umsamittel benutt zu werden. Außer den edlen Metallen und dem sie ersegenden Papiersgeld dient noch eine Wenge anderer Gegenstände und Stoffe diesen Zweck. Die Indianer Nordamerikas gebrauchen "Wampums", auf Schnüre gezogene Perlen, im nordwestlichen Amerika ninmt man rohe, mit gewissen Zeichen oder Stempeln versehene Kupferplatten oder man verwendet aus der Wolle des Gebirgsschafs gewebte Decken. In Afrika ist die Kaurimuschel ein beliebtes Zahlungsmittel. Daneben werden aber auch Salzs

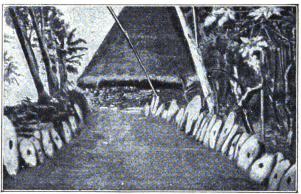

Steingelb auf ben Karolinen-Infeln.

steine der verschiedensten Größe, Staven, Büchsen, Pulver und vieles andere als Wertmesser anerkannt. Auf der deutschen Inselgruppe "Die Karolinen" sind es große, mühlsteinartig geschlissen Scheiben einer auf der süblichsten Pelewinsel vorkommenden Steinart Arragorit, die den allerdings etwas schwer transportablen Reichtum der Kapitalisten ausmachen. Wenn ein Kapital erworden werden soll, giebt ein Häuteling seine Zustimmung dazu, daß einige seiner jungen Unterthanen die lange und beschwerliche Kanvesahrt nach der genannten Insel unternehmen. Hier brechen sie mehrere hundert Steine, von denen einige, nachdem sie roh zu runden Scheiben zugehauen sind, einen Durchmesser von zwei Wetern erhalten, während die meisten doch wesentlich kleiner sind. Ein mittelgroßer Stein hat ungefähr den Wert eines setten Schweines. Wenn die jungen Männer mit ihrem Schaß zurücksen, wird dieser von den Einwohnern der Dörfer mit so und zurücksen, wird dieser von den Sienwohnern der Dörfer mit so und zurücksen, wird dieser von den Seinwohnern der Dörfer mit so und so körben Tarowurzeln sier jeden Stein angekauft. Aus diese Weise werden nach

und nach alle größeren Ortschaften der Hauptinsel Yap mit Geld versehen, das ihnen eine gewisse lleberlegenheit vor den kleineren Gemeinden giebt. Sigentlich im Untlauf befindet sich das Steingeld nicht. Wandert es von dem einen Kapitalisten zum andern, so wird ein Stock durch das Mittelloch gesteckt, und man läft auf diese Weise das Steingeld "rollen". Sein Hauptzweck ist seine Berwendung als Spielobjekt und als Dekvation. Wie unser Bild zeigt, pslegen die Kapitalisten ihren Steinzbesst in zwei Reihen vor dem Eingang zu ihrer Behausung aufzubauen, um damit ihren Reichtum und ihre Ueberlegenheit kundzuthun.

Die eherechtliche Bedeutung des Schnurrbarts. einem Birtshause zu Marienburg hatte sich ein Berr, der sich eines ungewöhnlich ftattlichen Schnurrbarts erfreut, verpflichtet, diefen für 100 Mt. zu opfern und sich am nächsten Abende ohne Schnurrbart einzufinden. Die Gesellichaft war bereits erwartungsvoll versammelt, aber der Besitzer des verwetteten Schnurrbarts blieb aus. Nachdem die Stammgafte eine halbe Stunde vergeblich auf ihn gewartet hatten, brachte endlich ein Bote einen Brief, dessen Aufschrift eine Damenhand verriet. Der Inhalt lautete: "Meine Herren! In einer Amvandlung unerklärlichen Leichtfinns hat mein Gatte sich Ihnen gegenüber verpflichtet, gegen Zahlung von 100 Mart für einen wohlthätigen Zweck feinen schönen Schnurrbart zu opfern, und Sie waren grausam genug, diesen Vorschlag anzunehmen. Da ich nun aber nicht Lust habe, unter den wohlthätigen Anwandlungen meines Gatten zu leiden, so sehe ich mich zu der Erklärung veranlaßt, daß mein Mann und ich bei unferer Berheiratung die Gütergemeinschaft nicht ausgeschlossen haben. deffen ist fein Schnurrbart mein Schnurrbart: er hatte kein freies Berfügungsrecht darüber, und Ihre mit nur einem berechtigten Teile eingegangene Wette ist daber null und nichtig! Sollten Sie die Berechtigung meines Ginfpruchs anzweifeln, fo fteht Ihnen bas Beschreiten des Klageweges frei. Hochachtend . . . " — P. S. "Mein Mann fann heute nicht bei Ihnen erscheinen, da ich einstweilen den Hausschlüssel in Berwahrung genommen habe. D. O." Die Mitalieder der Tafel= runde follen nun graufam genug fein, gegen den Schnurrbartbefiger klagbar vorgehen zu wollen.

Die Mahlzeit in der Pillenschachtel. Der jest viel genannte Sully Prud'honme hat einmal gesagt: "Es liegt eine teussliche Fronie in dem Gebrauch, den gegenwärtig die Chemie von ihren ersstaunlichsten Entdeckungen macht." Zum Teil trifft dieser Sah auch auf die Fortkschritte zu, die in den leiten Jahren die Nahrungsmittelschemie mit Bezug auf die Hertellung kondensserter Nährstoffe gemacht hat. Erst jest aber scheint diesem Zweig der Wissenschaft ein Ersinder nach dem Muster des großen Tesla erstanden zu sein, wenigstens berichtet der Pariser Kosmos, dem wir die Berantwortung sür die Bahreheit der Witteilung zuschreiben müssen, daß ein Chemiser in Nassenscheit der Witteilung zuschreiben müssen, daß ein Chemiser in Nassenschung von Nahrungsmitteln ersunden hat, daß ganz außerordentliche Folgen haben könnte. Er unterwirft z. B. ein großes Stück Rieisch

einer intenfiven elektrischen Strahlung und gleichzeitig einem Strom warmer Luft und verwandelt es dadurch in ein Häuflein trodenes Eine fleine Mefferspipe des Bulbers foll zur Ernährung eines Menschen für einen Tag genügen, so daß jedermann Lebensmittel für mehrere Tage in der Bestentasche bei sich tragen tonnte. Dasselbe macht der große Erfinder auch mit anderen Stoffen. Rur Bereitung einer Tasse Schotolabe wird man fünftig nur einen Körper von der Größe eines Stednadelkopfes brauchen, Speckseiten werden in mikrojkopische Würfel verwandelt u. s. w. Die Nahrungsmittelchemie wäre damit fo ziemlich am Ende der Leiftungsfähigkeit angelangt. Db die Menschen dadurch glücklicher werden würden? Was würde aus den Festessen, den Gesellschaften, den gelegentlichen Zusammenkunften, wenn jeder nach dem Verschlucken einer Pille mit der Mahlzeit fertig wäre? Damit würde wohl niemand einverstanden sein, ausgenommen vielleicht die allerschärfften Bertreterinnen der Frauen-Emancipation, die von einer berartigen Umwandlung bas endgültige Berichwinden bes alten

Rochherdes erhoffen würden. Die Größe der Meereswogen. Eine französische Korvette hat während einer jüngst beendigten Weltumsegelung genaue Unterjuchungen über die Sobe, Lange und Form der Meereswogen angestellt. Die höchsten Wogen wurden in dem füdlichen Teil des Indischen Ozeans zwischen bem Rap ber guten hoffnung und ben Injeln St. Paul und Umsterdam beobachtet. Einmal wurden gegen Ausgang des Oftobers während eines Nordweststurms und starter Schneetreiben dreißig Wogen gemessen, deren Durchschnittshöhe 9 Meter betrug. Die höchste derselben hatte eine Höhe von 11 Metern. Bon diesen wurden nicht weniger als feche beobachtet, die einander mit merkwürdiger Regelmäßigkeit folgten. Sie hoben das ansehuliche Schiff wie ein leichtes Boot und warfen es ebenso schnell in ein tiefes Thal zurud. Um Abend desfelben Tages wurden jogar noch größere Bogen gesehen. kam aber nicht zum Messen. Seitdem hat die Mannschaft übrigens nie wieder Bogen diefer Große getroffen. hieraus barf man wohl ichließen, daß die allgemeine Bolksvorstellung von der Sohe der Meereswogen übertrieben ift. In der Regel darf man annehmen, daß ein starter Wind auf offener See Wogen von etwa 5 Meter Bobe hervorbringt, mahrend folche von 10 Metern zu den Seltenheiten gehören. Albstand von Ramm zu Ramm wechselt gleichfalls nicht unbedeutend, oft im Berhältnis von 1 zu 3 bei zwei aufeinander folgenden Wogen, und gerat bas Meer in Aufruhr, so wächst die Lange der Wogen schneller, als die Höhe. Beim Kap der guten Hoffnung wechselte unter starten, vier Tage anhaltenden Beststürmen die Bohe der Bogen nur zwischen 6 und 7 Metern, während die Länge von 113 Metern am ersten Tage bis zu 235 Metern am vierten Tage wuchs. In einzelnen Fällen kommen auch noch größere Abstände zwischen den Wogen vor. 300 Meter find nichts Ungewöhnliches, ja man hat schon Wogen von 400 Metern Lange festgestellt.

Chineftiches. Die Chinesen sind nicht nur die Gegensußler des Europäers vom geographischen Standpunkte aus betrachtet, sondern

auch ihre Denfungsart und Handlungsweise ist zumeist von der unfrigen verschieden. Es ift demnach geradezu zwecklos, sich vorzustellen, wie ein Chinese unter gewissen Umständen handeln würde, wollten wir ein Urteil nach unserer Sandlungsweise bilden, falls wir uns in einer ähnlichen Lage befänden: das Wahrscheinliche dabei dürfte das fein. daß er auf Gedanken kommt, die uns nie einfielen, daß er gerade daß= jenige thut, woran wir nie dächten, und etwas ausspricht, was wir nie lagen würden. Er lacht, wenn er dir erzählt, daß seine Eltern oder nächsten Berwandten gestorben sind. Man würde die Braut, welche, wenn sie zum Hause ihres zufünftigen Gemahls getragen wird, nicht laut jammerte und weinte, als betraure fie den Tod einer ihr nabe stehenden Person, für ein gefühlloses Geschöpf betrachten. Anstatt zu fragen: "Bie geht es dir?" erkundigt sich der Chinese: "Hast du deinen Reis gegessen?" Für "Lebewohl" gebraucht er: "Gebe langfam!" Er erkundigt sich nicht nur auf das angelegentlichste nach deiner Gesundheit, sondern er fragt auch, wie alt du bist, und solltest du schon im vorgerückten Alter stehen, so beglückwünscht er dich. Er fragt auch, was dein monatliches Einkommen ist, wie viel Miete du bezahlft, überhaupt richtet er viele andere "höfliche" Fragen an dich, die wir als unverschämt und ungeschliffen erachten würden. Andererseits hüte dich, dich bei ihm nach dem Wohlbefinden seiner Frau zu erkundigen: auch frage ihn nicht nach dem seiner Töchter — seine Sohne wird er dir aber von selbst vorführen. Sage ihm auch keine Schmeicheleien, wenn du fiehft, daß sein jungster mannlicher Sprögling recht gesund aussieht, denn, sollte er frank werden oder ihm etwas zustoßen, so würde man dir die Schuld zuschreiben. Bahrend du deinen Sut abnimmft, sobald du jein Saus betrittst, hat er seine Kopfbedeckung aufgesett, ehe er dich em= pjängt; er schüttelt seine eigenen Sande, anstatt daß er die deinen ergreift; er fest sich zu beiner Linken, als dem Chrensite, und reicht er dir etwas, so thut er es mit beiden Händen. Auch wird er dir möglicherweise mit Stolz einige Bretter zeigen, die für feinen zufunftigen Sarg bestimmt sind, und die ihm seine pflichtgetreuen Sohne zum Geschenk gemacht haben. — Seben wir uns dinefische Bucher an, fo werden wir finden, daß auch hier alles linkshändig hergeht: das Ende ift der Anfang, und der Anfang ift das Ende. Die Linien find fenkrecht und nicht wagerecht, wie bei uns: der Lefer legt seine Lesezeichen auf dem Unterrrande der Seite ein, und nicht oben; Juknoten befinden sich am oberen Rande oder kommen sonst mitten im Text vor; der Titel befindet sich häufig am Schnitte des Buches, da man dieselben in den Bücherschränken nicht in Reihen aufstellt, sondern eins auf das andere auf die Bulte legt. Die Kleidung des Chinefen weift, verglichen mit der unfrigen, ebenfalls viel Merkwürdiges auf. Den Rang des Beamten zeigen verschiedenfarbige Rnöpfe, die fich auf der Spite des Beamtenhutes befinden. Das Tragen von Armbändern ift nicht nur auf die Frauen beschränkt, auch Männer schmucken sich häufig mit folchen. Weder Männer noch Frauen tragen Handschuhe, aber ihre Nermel find so lang, daß sie oft ein paar Juß über ihre Hände reichen und fo bei taltem Wetter als Muff dienen konnen; auch werden fie als

Taschen verwendet, die der Chinese sonst nicht kennt. Un seinem Barte fann man ungefähr sein Alter schäten, bis zu seinem 40. Jahre ift fein (Beficht glatt rafiert, sobald er aber ins Schwabenalter eintritt, pflegt er feinen Schnurrbart, der allerdings nie recht zur Entwickelung gelangt, da der Chinese einen nur sehr schwachen Bartwuchs hat. Wir schwärzen unfere Fußbetleidung, die Chinefen malen die Seiten der dicken Sohlen Schwarz ist im Westen die Farbe der Trauer, — im Reiche der Mitte ift sie weiß, grau oder blau. Frauen rauchen ebenso gut wie Männer, und beide Geschlechter gebrauchen den Fächer. Berreißt jemand feinen Rock, fo fest der Schneider den Glicken ftets von außen an. Der Chinese dreht seine Ramen um: zuerst kommt der Familien= name und dann sein eigener; in derselben Beise versett er, unseren Unfichten zuwider, feine Titel und Bermandtichaftsgrade. Unftatt gu fagen: Se. Erc. ber Befandte, fagt er: ber Befandte Se. Erc.; aus Ontel Schmidt macht er Schmidt Ontel, und Herr Schult wird Schulk Berr. Beim dinefischen Datum tommt zuerft das Jahr, dann der Monat und zulett der Tag. Er dreht auch die Bruchzahlen um, und anstatt zu sagen: Biersechstel, sagt er: von Sechsteln Bier. Der Chinese besteigt sein Pferd von der rechten Seite. Leichensteine werden dem Toten stets zu Fugen gesett. In der Schule fitt der Lehrer in einer Ede des Zimmers, und wenn er den Schiller prüft, so wendet letterer dem Lehrer den Ruden zu, anstatt ihn anzusehen. Das Briefvorto wird fast stets vom Empfänger des Schreibens und nicht vom Absender ge-Zimmerleute bringen auf einem Sause das Dach an, ehe die Mauern des Gebäudes errichtet werden. Der chinesische Wächter schlägt bes Nachts ein Holzinstrument, um so die Diebe wissen zu lassen, wo er fich befindet, anstatt den Bersuch zu machen, sie zu fangen. In den Ländern des Westens ist das Drachensteigenlossen eine Lieblingsunterhaltung der Jugend, in China vertreiben sich die erwachsenen Versonen vielsach damit die Zeit, während die Kinder zuschauen. — Die Aus-hängeschilder der Läden hängen von den Dächern herab; alle Läden steben weit offen, und der Ladentisch befindet sich unmittelbar an der Strafe. In China füßt die Mutter nie ihr Rind und der Bräutigam nie die Braut, weil das Ruffen unter dem Bolke unbekannt ift. Teufel find im Reiche der Mitte weiß: der Arbeiter hat feinen Sonn= tag, und ein großer Teil der Bevölkerung bekennt sich zur selben Zeit zu drei verschiedenen Religionen, nämlich: Consucianismus, Taoismus und Buddhismus. Gin Mörder fann nicht hingerichtet werden, bis er jeine Schuld eingestanden hat. Eine alte Jungfrau oder ein alter Junggeselle sind eine große Seltenheit in China.

Sirenge und kalte Winter. Bon den strengen Wintern ist besonders der Winter von 763 auf 764 zu bemerken, in welchem das Schwarze Meer zustror. 859 und 1234 war so strenge Kälte, daß man zu Fuß über das Abriatische Meer nach Benedig gehen konnte. In den strengen Wintern von 1305, 1320, 1323, 1399, 1438, 1546, 1599, konnte man von Lübeck, Rostock, Danzig zu Wagen und zu Pserde über die Ostee nach Kopenhagen reisen. Auf dem Eise waren Hitten errichtet, worin die Reisenden übernachten konnten. 1400 führte der

beutsche Orben ein Heer über das Eis von Rußland nach Preußen, 1514 dauerte der Frost von Michaelis dis Lichtmeß (2. Februar), so daß an vielen Orten das Korn zerstampst wurde, weil die Wühlen nicht gehen konnten, 1635 und 1637 konnte man die Elbe dis Brotdorf und St. Margarethen mit Wagen und Schlitten besahren; das Eis war bei Hamburg fünf Viertel Ellen dick. Viele Reisende erfroren.

1634 erstarrten die Bögel in der Luft und das Wild in den Wälbern. 1655 mußten die Bauern Gis mit Wagen und Schlagen holen, um ihr Bieh zu tranten. 1658 ging im Februar ber König Karl X. mit einem schwedischen Beere nebst Artillerie und Bagage auf dem Gife über den kleinen Belt nach Fünen, und von da über Laaland und Falfter nach Seeland und erzwang den Roeskilder Frieden. 1667 konnte man noch am 1. April über den Zuider-See gehen. 1674 fror es bei tiefem Schnee vom 9. Januar bis jum 24. Marg. Menichen und Tiere wußten sich vor Kalte taum zu bergen, man konnte über das Gis nach Helgoland geben, und in hamburg mußte iv fehr gefeuert werden, daß großer Holzmangel eintrat. 1697 war die Elbe noch im März mit Der Winter 1709 hielt fast in gang Europa bis itarfem Gis bedectt. Ende April an; noch ftrenger war der von 1739 bis 1740. Er begann Ende Oktober, viele Reisende erfroren, selbst die wilden Tiere suchten bei den Menschen Schut; erft im Juni bekamen die Bäume Blätter, und erft Ende Juli blühten die Rosen.

Im Winter 1841 bis 1842 war die Elbschiffahrt wegen großer Kälte 97 Tage unterbrochen. Der Winter 1844 bis 1845 begann mit dem 1. November und dauerte dis Anfang April. Bei Blankenese und Schulau wurde dann die Eisdecke mit Pulver gesprengt, so daß am 3. April die ersten von den 260 Seeschiffen, welche in Curchaven teils ganz überwintert, teils, in den letzten Monaten dort angekommen, auf steiles Fahrwasser gewartet hatten, in dem Handburger Hafen ankamen.

Das Eis war durchschnittlich 5 Fuß dick.

Alls gelinde Winter zeichneten sich aus: 1186 und 1289; man hatte schon im Februar Aepfel so groß wie Walnüsse und reise Erdebeeren. Im Jahre 1530 blieb das Gras den Winter durch sast sogrin, wie im Sommer. Um Oftern 1585 stand alles in voller Blüte, ja, schon am 20. Januar hatten einige Bäume Knospen und Blätter. In Lichtmeß 1617 gab es bereits blaue Beilchen, die Rospenstöde schlugen aus, die Kirschbäume bekamen Knospen, und um Fastnacht trieben schon viele Bauern ihr Bieh auf die Weibe. Mitte Februar 1720 standen die Obstbäume bereits in voller Blüte. Im Januar 1795 und 1796 war das reinste Sommerwetter; die Bienen trugen schon seißig Blütenstaub ein. Der Winter 1821 bis 1822 war so gelinde, das Ende Januar Cartenblumen blübten und Stachelbeeren verkauft wurden. Im Februar schwirrten bereits die Maikäser umher, und Störche, Schwalben und. trieben sleißig ihr Brutgeschäft.

#### Rätsel-Ecke.

#### Bilderrätjel.

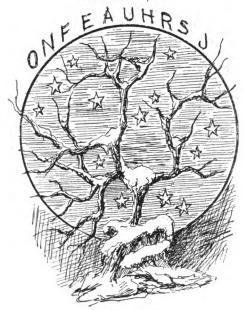

#### Silbenrätsel.

Die Erste ist ein Vorgebirg', Ein Maß nennt man die Zweiten, Das Sanze frommer Beter Ziel, Zu dem sie gläubig schreiten.

#### Dreifilbiges Rätfel.

Das Erste recht üppig mag jeder leiden, Die andern pflegen es abzuschneiden, Und tauscht man die beiden Vokale ein, So können es himmlische Wesen sein.

#### Logogryph.

Es schwebt als duftiges Geranke Um einen Thron, wo der Sedanke Gebieterisch sein Szepter schwingt. Ein Zeichen vorgesetzt, so klingt Es grüßend schon von ferne, Daß man den Schöpfer preisen lerne. Den Kopf vertauscht, und milde schwebt Es leis' herab auf das, was lebt, Und hüllt so Wald, als zlur und Bain, In seine weichen Decken ein.

#### Verwandlungsrätsel.

Meile, Legat, Lauge, Hosta. Denar, Delos, Traum, Altan. Uster.

Durch Henderung eines Lautes und Umstellung der übrigen Buchstaben ist aus jedem der obigen Wörter der Uame einer Stadt zu bilden, so daß die mittelsten Buchstaben der neuen Wortreihe einen Berg in den Pyrenäen nennen. Die Städte liegen der Reihe nach in Ostpreußen, Schlesten, Mähren, Japan, Frankreich, England, Kurland, Vorder-Indien, Hannover.

#### Rätsel.

Mein Erstes nennt dir eine Farbe, Mein: Zweites ein Belleidungsstück, Dereint ist's Spottnam' jener Frauen, Die nie bei Männern haben Glück.

#### Huflösungen aus Band III.

Bilderrätsel: Zwei Schelme will ungerecht Gut: Linen, der es gewinnt, und einen, der es verthut.

Rätsel: "B".

Röffelfprung:

Wenn in des Lebens mühevollen Tagen Dich Kummer drückt und Sorgen hart dich plagen, So zage nicht und laß den Mut nicht finden, Es läßt dir ja die Rettungssonne winken Der Helser, der in Not und in Gesahren Die Seinen väterlich weiß zu bewahren.



Allen Hotels und Restaurants

### ia-Bordeaux,

flaschenreifer roter Tafelwein, übertrifft an Qualität, Bouquet und Feinheit alle kleineren Bordeaux-Weine, verzollt ab Konstanz zu 85 Pfg. per Liter.

1 Postkistchen mit 2 ganzen Flaschen franko gegen Einsendung von

Natur- • reinheit + garantiert. SAMOS-SÜSS-WEINE

vorzügliche Kranken- und Dessert-Weine ab Konstanz zu Mk. 1 Postkistchen mit 2 Flaschen franko Mk. 2.80.

Konstanz 56, Baden, u. ZIEGLER & GROSS, Konstanz 30, Baden, u. Kreuzlingen, Schweiz.

Proben und Preisliste gratis und franko.

#### Verbesserte Universal-Flaschen-Verkapsel-Maschine

Preis Mk. 6 .- , steht bis jetzt in jeder Beziehung unerreicht da, redakt. bespr. in Nr. 2296 der Ill. Zeitung, Leipzig. Illustr. Preisliste ZIEGLER & GROSS, Konstanz 56. gratis und franko.



Hervorragendster Roman der Gegenwart.

### erenice.

Historischer Roman von Heinrich Vollrat Schumacher.

#### Stimmen der Presse:

Kölnische Zeitung: . . . Durch Biegsamkeit und Wärme des sprachlichen Ausdruckes weiss er den Leser fortzureissen, ja geradezu zu berauschen.

Hamburger Correspondent: . . . Das Liebesidyll gehört zu den gewaltigsten Stellen des ganzen Romans. Ein blosser Professor könnte das nicht, und darin steht Schumacher über dem berühmten Ebers.

Preis in modernem Geschenkband Mk. 7 .-

Für Abonnenten der "Jllustrierten haus-Bibliothek" zum Vorzugspreffe

von nur Mk. 4.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung.

Berlin N 4, Chausseestr. 39. W. Uobach & Co. Breitkopfstr. 9.

Vereinigte Fabriken C. Maquet Berlin NW 6, Karlstrasse 27, und Heidelberg.









Krankenfahrstühle, Zimmerrollstühle, verstellb. Betttische, 15 fach verstellb. Keilkissen, Bidets, Closets. Alle Artikel zur Krankenpflege.



direkt 4 Tuben franko, gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin.

Otto Ring & Co.

## + Magerkeit +

Schöne, volle Körperformen durch unfer orientalisches Kraftpulver, preisgetrönt golbene Medaille Paris 1900, Hygiene: Ausstellung; in 6—8 Wochen icon 61s 30 Afd. Runahme garantiect. Streng reell — kein Schwindel. Biele Dankschreiben. Preis: Karton 2 Mk. Poskanweisung oder Nachnahme mit Gebranchsanweisung

Hygienisches Institut

D. Franz Steiner & Co., Berlin H,
Röniggrätzer Strasse 69.

Dr. Oetker's

Backpulver, Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.



# Kufeke<sup>5</sup> BesterZusatz zur Milch.

von tausenden Aerzten empfohlen.

S Beste Nahrung für gesunde & darmkranke Kinder.

Kindermehl.



## Hoffmann-

freuhsaitig, Eisenbau, in Ausbaum oder Schwarz, Alesert unter 10 jähriger Gavantie zu Fabritpreisen in bequemer Jahriere nach auswärts franto Brobe Georg Hoffmann, Berlin, Leipziger Str. 50.



### Damen

bie ihren **Zeint** verbessern wollen, benuten nur

Beinr. Simons'

unerreichte Schönheitsmittel, Gesichtsmassage, Gesichtsdampfbader etc. — Prospette gratis.

heinr. Simons, Institut für Schönheitspflege, Berlin W 9, Botsbamerstr. 1 a.

Man lese: "Aerztlicher Ratgeber für Schönheitspflege" von Dr. Bergmann, Arzt. Preis M. 1.20. Zu beziehen durch Paul Cehmstedt, Berlin W 9, Potsdamer Platz.



WILSON ANNEX